

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



7-116



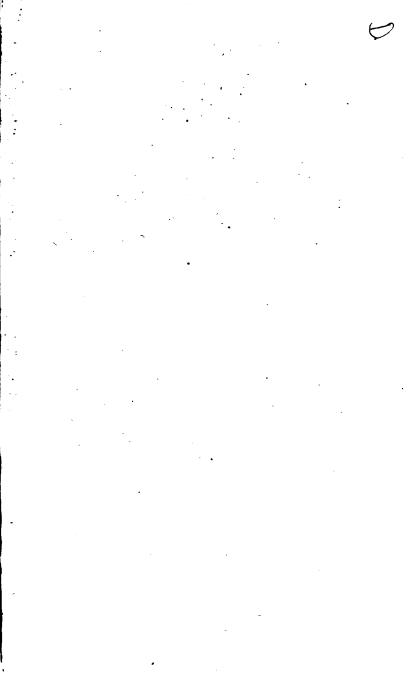

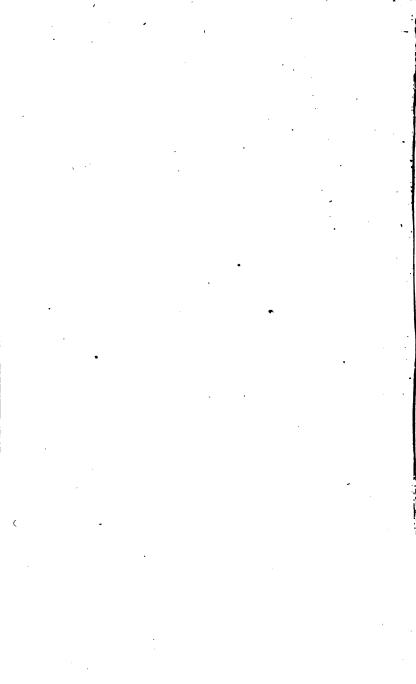

## Erinnerungen

aus bem

## å u ßeren Leben

von

Ernst Moritz Arndt.

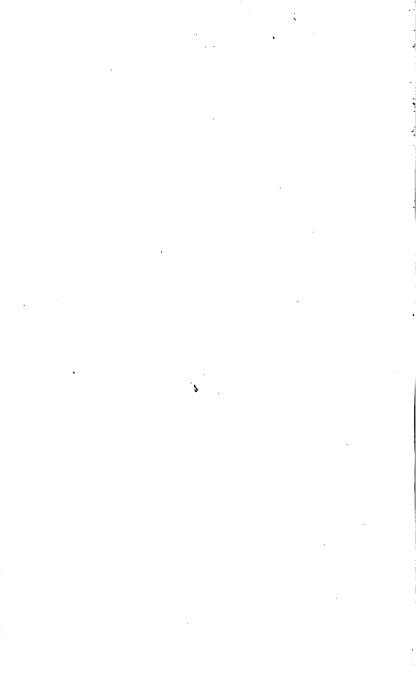

## & rinnerungen

0

aus bem

# außeren Leben

Don

Ernst Morit; Arndt.

Dritte burchgangig verbefferte Auflage.

**Leipzig,** Weibmann'iche Buchhandlung. 1842. 48583.10

1871, Nov. 8. Minot Fund. Ich fteh, ich fteh auf einem breiten Stein, Und wer mich lieb hat, holt mich ein.

Diesen Spruch habe ich in der lieben Heimath oft gesprochen in den Tagen, wo es mir noch lustig dauchte, im Pfänderspiel eine hübsche Dirne anzulocken und von ihr mit einem Kusse von dem sesten Plate erlöst zu werden. Es lag nämlich im Mittelalter in der alten herrlichen Stadt Stralsund auf dem Alten Markt ein sogenannter Breiter Stein, unweit einer andern Stand- und Schau-Stelle, dort Kak, anderswo Pranger genannt. Dieser Breite Stein hatte weiland gedient wie jett die Kanzel zu allerlei seierlichen Ausrufungen und Berkündigungen, namentlich: wann hohe Ehrenstellen in der Obrigkeit besetht werden sollten, wurden sie dem Bolke durch Ausrufungen von jener Stelle bekannt gemacht; Berlöbnisse wurden dort verkündigt, Berlobte stellten sich in Feierkleidern dahin, und ließen unter

Paufen = und Trompeten = Schall ihre Namen erklingen und so jedermänniglich zu Einrede und Einwand aufforbern.

Auf eine ahnliche Weise meine ich mich hier auf bem Breiten Stein hingestellt zu haben, und nicht an feinem Nachbar, wenn ich auch nicht glaube, baß mir wie mit Jugenbglud bie liebebrennenben Bergen mit Ruffen entgegenfliegen werden. 3ch habe hier in einzelnen bunnen Linien bie Umriffe meines öffentlichen Lebens hingezeichnet, meines Lebens, Wollens und Wirkens als beutscher Mann und Burger. Beruf bagu hatte ich schon beswegen genug, weil es öffentlich vielfältiglich angefochten worben ift. Danton', ein malsches Ungeheuer, hat einmal bas große Wort gesprochen: Mein Rame feb geschändet! nur fen bas Baterland gerettet! Aber boch, wenn es nicht die allerhöchsten Dinge gilt, wer mögte fich freiwillig schanben und anprangern laffen? mas hatte bas liebe Baterland bes Gewinn, bag irgend eines seiner Rinder unverbient für einen Schurken ober Narren galt.? Darum ftelle ich mich hier auf ben Breiten Stein und rufe: Sier fteh ich, ein redlicher und verständiger Mann. Ift einer, ber meint mich bavon auf die Nachbarftelle hinüberftogen ju fonnen, ber fomme! 3ch lebe noch, und mill ihn beftehen.

Die meine Schicksale kennen, verstehen die Meinung dieser Berkündigung. Weiter wüßte ich über diese Umrisse nichts zu sagen, als daß in Beziehung auf die Schilderung meiner jugendlichen Jahre Manches vielleicht zu breit ausgeführt scheinen mögte. Ich glaube nicht, daß mich hier mit einer gewissen Breite der Darstellung die Geschwähigkeit des Alters beschlichen hat, sondern eine sehr natürliche Lust an vergangenen Dingen, die nicht bloß für mich vergangen sind. Jene Menschen und Dinge, ja das ganze Leben der Jahre von 1780 und 1790 stehen schon gleich ein paar Jahrhunderten von uns geschieden, so ungeheure Risse haben die letzten fünszig Jahre durch die Zeit gerissen. Ich bilde mir ein, jene breiten Bilder sehen gleichsam als Bilder längst verschienener Tage auch den Jestlebenden ergöslich.

Ich selbst? was bin ich, was bin ich nicht unter jenen nun längst verblaßten Bilbern? Wie ich gesagt habe, ein fliegendes Blatt unter Millionen fliegenden Blättern, die auf dem Ocean der Zeiten fortschwimmen, bis sie auf immer versinken. Aber ich sehe keinen Grund, warum dieses Blatt, so lange es oben schwimmt, dulden soll, daß man es mit Schmutz bewerfe? Der Sonnenstrahl der Ehre jedes Einzelnen ist auch dem Vaterlande beilia; alles Übrige ist gleichgültig. Vergessen auch die

Menschen geschwind, Gottes Liebe vergift kein Stäubchen in seinem AU. Man kann von der Menschheit und ihrer heiligen unendlichen Bestimmung, auch von der Bestimmung jedes einzelnen Sterblichen nicht hoch genug denken; und doch, wenn man sich die Pilgerwanderung des Einzelnen auf diesem trugvollen neblichten Planeten, wie er umhertappt und an allen Eden und Enden anstöst und selten den rechten Psad sindet, in der Wirkslichseit klar vorstellt, dann singt man darüber den Spruch des alten Heiden Pindar: Was ist einer? was ist er nicht? eines Schatten Traumbild ist der Mensch.

Bonn, ben erften bes hornungs 1840.

Am Schluffe bes zweiten Weihnachtstages bes Jahrs nach ber Erfcheinung unfere Geren Befu Chrifti 1769 babe ich querft bas Licht biefer Welt erblict, und zwar als ein Wohlgeborner und hochgeborner, und nach ber Meinung Einiger auch als ein Bludlichgeborner. Wohlgeboren tonnte ich heißen, weil ich ftart und gefund an bas Licht Diefer Welt fiel, zumal ich schon mit bem neunten Monat meines Alters gelaufen bin, was einige meiner Sohne mir nachgemacht haben; Sochgeboren, weil bas Saus meiner Geburt bamals burch eine hohe ftattliche Treppe und burch Jugenblichkeit und Schonheit ein fehr ritterliches und bochabliches Unseben batte, und in feinen Galen und Gemachern mit Geschichten ber griechischen Denthologie, ja mit bem gangen Olymp, Jupiter und Juno mit Abler und Pfau an ber Spige, vergiert mar; Bludlichgeboren, weil Glaube und Aberglaube ben an boben Seften Bervorgefommenen allerlei Vorzugliches und Wundersames, als ba find Wahrfagen, Gefpenfterfeben u. f. w. beizulegen pflegt.

Es hatte fich aber leicht begeben können, bag ich ein recht Unwohlgeborner geworben ware. Einige Wochen vor bem Ziel meiner Ankunft auf Erben war nämlich in ber Festung Stralfund vor bem Tribseer Thore ein Bulver-

thurm \*) aufgestogen, ber die nächsten Gassen und Sunderte von Menschen zerschmettert hatte. Dieser Knall war längs dem Meere auf drei Stunden Weite mit so fürchterlicher Gewalt dis Schorit durchgeklungen, daß ich darüber in der Mutter aufgeschreckt worden und sie in der Angst wegen meiner ungewöhnlichen Sprünge gefürchtet hatte, ihr würde was Ungrades geschehen. Sie psiegte mich zur Erinnerung daran, wann ich zu wild war, wohl zuweilen den wilden Pulverjungen zu schelten. Doch legte sie als fromme Christin in solche Dinge eben keine Vedeutung, obgleich sie für die Bedeutung meines Namens Ernst ritterlich gekämpst und den Namen Philipp, den der Vater von meinem Herrn Paten beliebte, niedergesiegt hatte: wie denn die Brauen in solchen Dingen gewöhnlich zu siegen psiegen.

Wie es nun auch um alle biese Geborenheiten stehen mag, die Wahrheit bekennend muß ich aussagen, daß der Stamm, aus welchem ich entsprossen bin, unter anderm niedrigen Menschengesträuch ganz tief unten an der Erbe stand, und daß mein Vater kein viel besserer Mann war, als der Vater bes Horatius Flaccus weiland, nämlich ein Freigelassener. Er hieß Ludwig Nikolaus Arndt, und war zu jener Zeit Verwalter der sogenannten Schoriger Güter. Meine Mutter hieß Friederike Wilhelmine Schumacher. Jene Güter, von welchen meine Geburtsstätätte Schoriz der Haupts-

<sup>&</sup>quot;) Wie die Pulvergeschichte hier erzählt ift, habe ich fie oft aus bem Munde meiner alten Base gehört. Und boch verhält sie sich anders. Ein Sundischer Freund belehrt mich nämlich, daß der Pulverthurm 1770, also ein Jahr später, aufgestogen. Ich habe also im Mutterleibe nicht springen können, sondern muß es auf den Armen oder auf dem Schoose der Mutter gethan haben. So sieht man selbst aus dem Leben kleiner Menschen, wie Mährchen entstehen.

fit war, bestanden aus einem halben Dutend größerer und Eleinerer Bofe und einigen Bauerborfern, und mein Vater war eine Art Oberverwalter und führte ben Namen Berr Infpettor, und feine nachften Unterleute hießen Schreiber. fer Befit und ein großer Theil ber Guter auf ber angrangenben Salbinfel Bubar maren weiland Leben bes rugenfchen ablichen Gefdlechts ber von Rablben. Ein febr reicher Berr von Rahlben hatte bas bamals noch junge und fcone Saus auf bem Ritterfige Schorit um bie Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts gebaut, seinen ichonen Befit aber um bie Beit bes flebenfahrigen Rrieges an einen General Grafen von Löwen verfauft, ichwebischen Generalftatthalter über Bommern und Rugen, und hatte bafur andere große Guter in Bommern wieder erworben. Er war aber burch Krieg und unverftanbige Wirthichaft zulett in ichlechte Umftanbe gerathen, und mußte nun bier in Schorit, mo er ben ichonen Gof und Garten und mehrere Barts gebaut und angelegt batte. eine Rolle fpielen, welche ber Bolksglaube gewöhnlich Golchen beilegt, die burch ichwere und gräuliche Unfälle gegangen find. Mir bat er bie erften falten und beigen Gefpenfterschauer burch ben Leib jagen muffen: benn er machte in einem grauen Schlafrode, mit einer weißen Schlafmuge auf bem Ropf und ein paar Piftolen unter bem Arm abendlich und mitternächtlich häufig bie Runde auf feinem Sofe, inbem er zwischen ben beiben Scheunen über ben Damm, ber auf bas Baus bin führte, langfam in bas unterirbifche Baus und bie Reller maricbirte und von ba berausschreitend burch bas Gartenthor ging, wo er bie Bienenftode mufterte und bann verschwand. Diefer war bas Gespenfterschreden; aber ein zweites gespenftisches Schreden, womit ber abentheuernbe Mund bes Gefindes meine und meiner Bruder jugendliche Fantafie fütterte, waren ein paar machtige golbige Bafferschlangen, welche in bem großen Teiche hinter ber Scheune hausen und ben Rühen gelegentlich die Milch absaugen sollten. Bon dem General Löwen hatte die Güter der Graf Malte Butbus gekauft, aus dem vornehmsten und ältesten Rittergeschlecht in der ganzen schwedisch = pommerschen Landschaft, ja der Sage nach aus dem alten Fürstenstamm der Insel, Erblandmarschall des Fürstenthums Rügen und Prässibent der Regierung in Stralsund.

Mein Bater, im Jahr 1740 geboren, mar ber Borjungfte von vielen Geschwiftern, und Sohn bes unterthänigen Schäfers Arnbt zu Butbus und Darsband. Der Bater biefes Schafers war nach ber Kamilienüberlieferung ein geborner Schwebe, als schwebischer Unterofficier in's Land gefommen, und batte fich in ein Bauerwefen ber Berrichaft Butbus eingeheirathet. Mein Bater war, ba ber Schafer in feiner Lage leiblich wohlhabend war, und ba fein viel älterer, auch icon zu einigem Wohlstand binaufgekommener Bruber Sinrich feine Jugend unterflütte, fleißig gur Schule gehalten worben, und hatte ben Unterricht bes Kantors und Rufters Jahn zu Bilmnit bei Butbus genoffen, eines feinen alten Mannes, beffen ich mich aus meiner Rindheit noch wohl erinnere, und ber für einen fehr vorzüglichen Orgelfpieler und Rechnenmeifter galt. In biefer Schule hatte mein Bater eine tuchtige Rechnenkunft und eine vorzuglichfte Sanbichrift gewonnen, fo bag fein Berr, ber Graf, ihn zu einem Baibereiter, wie man fie bamale in Rugen nannte, ober einem fleinen Förfter bestimmte, und ibn, ba er ein hubscher ruftiger Buriche war, als feinen Jager in Gefchaften und auf Reisen mit fich nahm. Nun brach ber flebenjährige Rrieg aus und ber Graf warb zu einer Art General = Intenbanten bes fcwebischen Beers ernannt, bas über's Meer fam und bie vielen Feinde bes großen Friedrich von Preugen vermehren

follte. Da ber Graf bie Reblichkeit und Anstelligkeit bes Junglings erkannt batte, so gebrauchte er ihn nicht nur in feiner Ranglei als Schreiber, sondern auch zu mancherlei zum Theil gefährlichen und mislichen Sendungen, namentlich zur Beleitung von Belbfuhren von Samburg ber u. f. m., und nahm ihn fpater auf mehreren Reifen nach Stodholm mit. Auf biefe Beife ging mein Bater von feinem achtzehnten bis funfundzwanzigsten Jahre burch eine tuchtige Schule bes Lebens, und hatte fich bei bem Aufenthalte in großen Stäbten und unter fremben Menfchen, obgleich nur ein bienerlicher Mann, bie Art eines gebilbeten und gewandten Mannes zugeeignet. Bei feinem Berrn aber hatte er fcon in ben erften Jahren feines Dienftes bie Gunft gewonnen, bag er ibn frei ließ und ibn gu Saufe in Butbus in Geschäften ber Landwirthschaft und Schreiberei gebrauchte, bis er ihn jum Inspettor ber Schoriter Guter machte.

Meine Mutter, im Jahr 1748 geboren, war bie Tochter eines fleinen Aderbefigers und Landfrugers in bem Rirchborfe Lanken, eine Meile von Butbus. Auch fie batte eine beffere Erziehung genoffen, als man von ber Lage ihrer Altern erwarten burfte; benn fie war mehrere Jahre mit ben Rinbern eines reichen Bachtere gu Garftit bei Lanken, Namens Bufert, mit unterrichtet worben, und batte aus ber Schule bie Anfange von für bie bamalige Beit gang bubfchen Renntniffen zu Saufe gebracht, fo bag man fie zu ben gebilbeten Frauen rechnen konnte. Sie und ihre Gefcwifter waren überhaupt geiftig fehr begabte Menfchen, mit mancherlei feinen Talenten, besonbers zu Saitenspiel, Befang und Bilbnerei und allerlei finnigen und ergoblichen Erfindungen. Sie war aber wohl bie Rrone von allen, ernft, fromm, finnig und muthig, und burch feine Gefchice fo zu beugen, baß fie bie Rlarheit und Besonnenheit verloren hatte. Sie

steht mir noch heute mit ihren schönen großen, blauen Augen und ihrer prächtigen breiten Stirn, als wenn sie leibte und lebte, lebenbig gegenüber.

Schorit war benn bochft anmuthig hart an einer Meeresbucht gelegen, welche bie Balbinfel Bubar von ber größeren Insel abschneibet; ein neues noch glanzend gefcmudtes Saus; ein großer Blumengarten und mehrere Baumgarten; bicht baran eine gang fleine Balbinfel, bie aber bei hober Sturmfluth oft zu einer Insel warb, mit hoben Birten und Eichen bepflanzt, worauf wir unfre Sommerfpiele zu halten pflegten; gegen Often bes hofes ringsum ein prachtiger Gichenwald, in welchem Taufenbe von Aderraben ihren horftenben Wohnfit gu haben pflegten; ein Biertelftundchen weiter ber größere Balb Rreme. Auch find mir aus biefen Tagen noch mehrere Freuben erinnerlich, befonders bie freundlichen Gaben, welche zwei Menfchen uns Rinbern faft allwochentlich zutrugen. Der erfte war mein Dheim und Pate Morit Schumacher, bamals Bermalter bes hofes zu Butbus. Diefer fegelte ober ritt nie nach Stralfund ober Greifsmald, ohne bag er bei uns etwas abweges ansprach und Gebad und Sugigfeiten und anberes Schones aus feiner Safche fcuttelte. Der zweite mar ein alter preufischer Sauptmann von Wotte aus Sintervommern, ber mit feinem grauen Gemal auf bem Schoriger Nebengute Gilmnit eine halbe Stunde von uns wohnte. Noch beute fcmebt mir bas alte gutmuthige und rofig beitre Beficht biefes Greifes vor, ber faft alle Abende zu uns fam und mit bem Bater eine Bartie Rarten ober Damenbret fpielte. Am beften aber hatten wir Rinber es, wann er ben Bater nicht zu Saufe traf; bann nahm ber freundliche Alte mich und meinen Bruber Karl auf bie Kniee, und ergablte uns Rriegs= und Mord - Gefchichten und andere munderfame Abentheuer;

worauf wir mit unbeschreiblicher Lust horchten. An Sonntagen erschien bann auch die Frau hauptmannin, immer im vollen Staat nach der damaligen Weise, und der Alte dann meistens in Montur, mit herrlich gepuderter Paruse, den Degen an der Seite und die silbernen Sporen an den Stiefeln. An solchen Galatagen und vorzüglich an den hohen Festen bescherte er den Kindern sehr reichlich, und mit Recht schwebt sein liebes Bild nach mehr als sechszig verlidenen Jahren als das Bild eines milden und freundlichen Christengels vor meinen in Wehmuth dämmernden Augen. Denn dieser gute Greis war neben den Gaben auch ein Friedensengel, und hat mich und meinen Bruder Karlöster von verdienter Züchtigung befreit.

In Schoritz wurden also die ersten Kinderspiele durchgespielt. Es war im Jahr 1775 ober 76, da zog der Inspektor Arndt von Schoritz ab, eine halbe Stunde weiter, und ward nun sein eigener unabhängiger Herr. Der Graf verpachtete nämlich diese Güter an mehrere Bächter, und mein Bater ward Bächter von Dumsevitz und Ubechel nebst einigen Dienstbauren. Weber er noch die Mutter hatten zu solchem Unternehmen hinreichendes Vermögen. Freunde in Stralsund, deren Vertrauen er verdient hatte, schossen ihm dazu die nöthige Summe vor.

Wir wohnten nun zu Dumsevit fünf ober sechs Sahre, ich meine, bis zum Jahr 1780. Wir waren ein Biergespann von Buben, und es fam hier balb noch eine Dirne und ein Knabe hinzu; so baß in Dumsevit bas halbe Dutend voll warb, bas späterhin noch um zwei Geschwister vermehrt werben sollte. Dies hier find bie Jahre ber aufdämmernden Kindheit, und aus biesen find mir bie anmuthigsten und ibyllischen Lebensbilber übrig geblieben, und auch glaube ich, sie haben meine glücklichten Tage enthalten. Was nun

bas Aeugere betrifft, fo waren wir freilich aus bem Ballaft in bie Butte verfest. Dumsevit mar ein haflicher, zufällig entstanbener Gof, mit einem neuen aber boch fleinlichen Baufe; inbeffen boch bubiche Biefen und Teiche umber, nebft gwei fehr reichen Obftgarten, und in ben Felbern Bugel, Bufche, Teiche, Gunengraber, alles in bem unorbentlichen aber romantischen Buftanbe eines noch fehr unvolltommenen und ursprünglichen Ackerbaues. Die Ratur war, mit Goethe zu reben, gottlob noch nicht reinlich gemacht und ihre ungeftorte Wilbheit mit Bogeln, Fifchen, Wilb und Beerben befto luftiger; auch ftreiften wir, bem frohlichen Jager, bem Bater und feinen Gunben folgend, oft barüber bin. Das hatten wir alles zu genießen, behielten aber Schorit, wo uns aans nabe befreundete Leute wohnten, und bas nabe Silmnig, worauf Dhm Morig Schumacher als Bachter gezogen war, eigentlich immer noch als unfre Beimath, weil bie Nachbarn und Nachbarsfinder immer wochentlich, oft auch täglich zusammenliefen. Dies geschah am meiften in bem Balbe Rreme, wovon ein Theil zu Dumfevit gehörte, und worin wir bei ber Bogelfangerei und Bogelftellerei meistens freundlich, zuweilen auch feindlich zusammenftiegen. Wir hatten überhaupt ein glückliches Leben. Es war bie zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre nach bem flebenjährigen Rriege eine flille beitere Beit und Die Menichen fühlten fich außerordentlich wohlig und mablig, und liegen bei Besuchen, Busammenfunften und Festlichkeiten und bei Reisen zu ent= fernten Verwandten die Rinder an allem freundlich mit Theil nehmen. Das Befte aber war, bag wir mit feinem fruben Lernen gequalt wurden und auch biefe Dumfeviger Jahre noch fo fpielend burchfpielen burften. Das hatte feinen guten Grund.

Es hatte nicht feinen Grund in ber Anficht ober in bem Willen ber Altern, sonbern in ben engen und kleinen

Umftanben berfelben. Es gab feine Schule in ber Rabe, und ein rechter ftubierter Sauslehrer mare ihnen zu theuer geworben. Ginmal fam freilich einer an, ein alter verlegener Ranbibat, Cobn eines Rantors in ber Stadt Bergen, Da= mens herr Rrai. Ich erinnere mich biefer Rrabe noch mit Schaubern. Er war früher mit unferm werthen Sausfreund. Berrn Baftor Rruger zu Swantow, mehrmals als Gaft bei uns gewesen, wo wir über feinen munberlich zugeknöpften Rod und feine gelbe Barute gelacht hatten: ein langer burret griesgrämischer Mensch mit einer ungeheuren Rafe und tiefliegenben fcwarzen Angen. Welche Angft aber, als er wirklich bei uns einzog und uns in feinem fleinen Bimmer zusammenkniff! Da waren bie wilben Bogel eingefangen. Aber biefe Angft nahm gludlicher Beife ein baldiges Enbe. Er verließ unfer Saus zu unferm Jubel etwa nach acht Sagen, indem er meinem Bater in einem Briefe erklarte: er fonne nicht bleiben, wo man bem Lehrer ber Rinber fo wenig Achtung erweise, meine Tante Sofie habe ibn einen guten Morgen faum angeknirt, und meine Mutter habe geftern ftatt Berr Rrai, wie fich gebuhre, lieber Rrai gefagt.

Inbessen liefen wir boch nicht wie bie rohen Wilblinge herum, sondern wurden, wie ich noch meine, für bieses Alter vom sechsten bis zehnten Sahre recht gut erzogen. Man bore:

Mein älterer Bruber Karl — ich war ber Zweite — warb auf ein paar Jahre nach Stralfund geschickt, wo er im Hause bes ältesten Mutterbrubers, Friedrich Schumacher, wohnte und in die Schule ging. Ich weiß noch, welch Erstaunen und Schrecken wir hatten und wie fich die Geschichte balb in brüderlichen Spaß auslöste, als der Junge nach einem halben Jahre einmal zu hause kam und ansangs

nicht anders als in hochbeutscher Bunge fich mit uns gu unterreben herabließ. Denn bas hochbeutsche waren wir bisber nicht anders als von ben Rangeln ober bei'm Borlefen aus Buchern ober bei feierlichen Gelegenheiten in ben erften Bewillkommnungen ber Besuchenben zu horen gewohnt gewesen. Wir blieben aber babei gar nicht hinter ihm: nämlich ich und Bruber Frit, ber Dritte in ber Reihe. Die Altern bielten ben Berbft und Winter, wo fie am meiften Dufe batten, orbentlich Schule mit uns; Schreiben und Rechnen lehrte ber Bater, und bie Mutter hielt bie Lefeubungen, und machte unfre jungen flatternben Beifter burch Erzählungen und Mahrchen lebenbig, Die fie mit großer Anmuth vorzutragen verftanb. Das Lefen ging aber in ben erften Jahren faft nicht über Bibel und Gefangbuch binaus; ich mochte fagen, befto beffer fur uns. Sie war eine fromme Frau und eine gewaltige Bibelleferin, und ich bente, ich habe die Bibel mohl brei vier Mal mit ihr burchgelefen. Das Gefangbuch mußte auch fleißig zur Sand genommen merben, und ben Samstag Nachmittag mußten bie Jungen unerlaglich entweber ein aufgegebenes Lieb ober bas Conntagsevangelium auswendig Iernen. Das geschab, weil fie eine fanfte und liebenswürdige Schulmeisterin war, mit großer Freude und alfo mit großem Nuten. Duge aber hatte fie ungeachtet einer nicht ftarten Gefundheit, ber vielen wilben Rinber und ber großen Wirthschaft, bie mit Sparfamteit geführt werben mußte, mehr als bie meiften andern Menfchen. Wann alles langft vom Schlaf begraben lag, fag fie noch auf und las irgend ein frommes ober unterhaltenbes Buch. ging felten vor Mitternacht zu Bette und war im Sommer mit ber Sonne wieber auf ben Beinen. Beil ich nun auch ein folder Raut war, ber felbft im Knabenalter wenig Schlaf bedurfte und besmegen Lerche (Lewart) zugenannt war, so habe ich in jenen Rinbertagen und auch später noch manche Abende und Nächte bis über bie Gespensterftunde hinaus mit ihr burchgesprochen und burchgelesen.

Weil ich biefe Leferei ber Bergangenheit hier im Gebachtniffe wieber überlese, so füge ich sogleich bingu, mas für biese Beit babin gebort. Es war wenigstens auf ber Infel Rugen bamals noch bie Beit bes ungeftorten driftlichen Glaubens, und meine guten Altern und bie Bafe Sofie, meiner Mutter jungfte Schwefter, welche mit uns lebte, waren treue fromme Menfchen. Gie hatten in bem Magifter Stengler, bem Grogvater bes jegigen Profeffors Steng-Ier in Breslau, Baftor in Gart, einen vorzuglichen Prebiger und Seelforger. Reinen Sonntag warb bie Rirche ohne ben gültigften Grund verfaumt, bei ichlechtem Wetter bingefahren, bei iconem und im Sommer hingegangen, wo ber Bater benn feine alteren Buben neben fich herlaufen ließ. Diefe burften aber auch bei feiner Ratechismusprufung in ber Nachmittagefirche nicht fehlen, fonbern mußten gum zweiten Mal über Feld laufen. Wann ber Bater bann nicht mit= ging, fo gab er uns feinen alten Groffnecht gum Fuhrer, einen driftlichen biblischen Mann, Jakob Nimmo mit Namen, ber mein besonderer Beschützer mar. Weil ich fleiner gebnjähriger Junge mich nämlich bamals eines fehr guten Gebachtniffes erfreute und großen Gifer und viel Belefenheit in ber Beiligen Schrift hatte, fo prangte ich burch bie Stelle, bie mir ber Berr Magifter eingab, bei ber Rinberprufung in ber Rirche an ber oberften Stelle, und hatte viel größere Jungen und Dirnen, unter andern auch meinen alteren Bruber Rarl und ein paar große Fraulein mit machtigen Lodengeruften, eine von ber Lanten und eine von Barnetom unter mir. Weil ich nun bei'm Auffagen und Vorlefen große Zuversicht batte und es ba, wie blob ich fonft auch

war, wie aus einer Arompete aus mir herausklang, so rechnete der alte treue Jakob sich das gleichsam zu seiner Ehre an, und ging wie triumphirend mit mir zu Hause.

Frühling und Sommer gingen freilich nicht gang ohne Schule bin, inbeffen war bie Schule unter ben Bespielen in Felb und Wald und auf Wiefen und Baiben und unter Blumen und Bogeln wohl bie befte. Doch ließ ber Bater uns nicht immer blog wild nnd wie auf's liebe Ungefahr berumlaufen, sonbern mußte es meiftens fo einzurichten, bag wir bei bem Berumfpringen und Berumfpielen irgent etwas auszurichten und zu beftellen hatten. In ber Beit aber, wo auf bem Lande alle Bande angestrenat zu werben pflegen, mußten wir alteren Buben nach unfern fleinen Rraften auch fcon mit heran, nämlich in ber Beit ber Saat und ber Arnbte, vorzüglich in ber letteren. Da ward ich wohl zuweilen ein gottlicher Saubirt ober Rubbirt und mein Bruber Rarl, ber Roffetummler, ber eigentlich ben mir abgeftrittenen Namen Philipp hatte haben follen, ein flinter Roffebuter. 3ch ärnbtete wegen meiner forgsamen Gewiffenhaftigfeit nicht miszuhuten auch bier Lob ein, und noch leuchten mir bie ersehnten glanzenden Abendröthen, wo ich fröhlich meine Rubbeerbe in ben Sof trieb und bann geschwind in ber Dammerung noch auf einen Apfel = ober Rirfch = Baum fletterte, wo ich fuge Beute für mich wußte. Deiftens aber hatte bie freundliche Base Sofie icon für mich gepflückt und aufgehoben.

Unfer gewöhnliches Kinderhausleben ward durch die Sitte der damaligen Zeit, durch die Umstände der Familie und durch den Karakter der Altern bestimmt. Die Sitte war damals beides feierlich und streng und Kinder und Gefinde wurden dei aller Freundlichkeit und Gutherzigkeit der Altern und herrschaften immer im gehörigen Abstande

gehalten. Es warb felbft in ben untern Stanben im AUgemeinen eben fo fehr, ale man fich jest lotterig ober ungezogen geben läßt, nach einer gewiffen Bornehmigfeit und Bierlichkeit gestrebt. Der Bater war von Natur zu gleicher Beit heftig und lebhaft und freundlich und milb, tummelte und beschäftigte bie Jungen meift braugen berum, im Saufe aber überließ er fie, wie es in biefem Alter fenn mußte, faft gang ber Mutter. Die Mutter mar von Karafter ernft und ruhig und eine Seele, die auf Schein und Genuß gar feinen Werth legte, auch fein Bedürfniß bavon hatte. Diefe Frau. welche ihre irbischen Sorgen und Beschäfte fo treu und eifrig erfüllte, lebte boch faft wenig von irbifcher Luft und irbifchem Stoff. Rein Raffee, fein Wein noch Thee ift faft jemals über ihre Lippen gekommen, Bleisch hat fie wenig berührt, fonbern fich von Brod, Butter, Milch und Obft ernährt. Diefes mäßige Leben warb auch für bie Rinber gur Regel gemacht, und wir alteren Burfche find faft ftreng erzogen worden. Eben fo wenig ward uns in Beschuhung und Befleibung Beichlichkeit geftattet. Bar bei einem Nachbar, auch wohl bei einem Freunde, ber wohl auf einer Meile Entfernung von uns wohnte, etwas zu beftellen, ber Bater fchrieb bas Briefchen, bas gabme Röglein marb gefattelt, ber Junge barauf gefett, und ohne Mantel und überrod, es mogte Sonnenichein ober Regen und Schneegeftober fenn, mußte er mit feinem Bewerb fortgaloppiren. Ja der Bater noch jung und fräftig, fühlte mit unserer Pimplichkeit kein weichliches Mitleib. Fuhr er im Binter Stunden meit mit flingendem Ginfpanner = Schlitten gu Berwandten oder Freunden, fo mußten die alteren Buben gur Seite ober hinten aufhuden, und, wenn fie fror, nebenbei fpringen, um fich zu erwarmen. Ja, mich erinnert's, mie ich als ein Junge von neun ober gehn Jahren im fremben

Sause auf einem Stuhl ober Bett eingeschlasen lag, mahrenb bie Manner Karten spielten; wie ber Bater mich bann um elf ober zwölf Uhr Nachts aufrüttelte und ich schlaftrunken in ben Schlitten hinaus mußte; wie er bann zum Spaß recht absichtlich mehrmals ummarf, daß ich mich im Schnee umkehren mußte; wie ich benn auch immer alert sehn mußte, wenn wir burch Koppeln und Dörfer kamen, die Schlagbäume zu öffnen. Wehe mir, wenn ich, mich aus bem Schnee herauswühlend, eine weibisch plinsende Gebärde gezeigt hätte!

Befchäbigungen, Berreigungen und Ber-Was nun letzungen an Rleibern und Leibern und andre bergleichen Nothen betraf, welche bie Jugend fich felbstwillig ober gar muthwillig ohne Auftrag zugezogen hatte, fo mogte fle gufeben, fie bor ben Augen bes Baters zu verfteden, gefchweige, baß fie bei ihm Gulfe ober Mitleid hatte fuchen konnen. Ram bergleichen zufällig vor fein Angeficht, fo marb neben Schmerz und Roth Muthwille und Unvorfichtigfeit noch gebührlich gezüchtigt. Bofe Falle von Baumen ober Pferben, Berfinkungen in Waffer und unter Gis und Wieberberausreißungen, wie alltäglich waren folche Geschichten! Ich erinnere mich, bag ich eines Tages, als Dhm Schumacher aus Stralfund und Magifter Stenzlers nebft vielen Damen bei uns waren und wir Rinder unfre Sonntagefleiber angezogen hatten, auf bem Teiche an ber Bleiche burch's Gis einbrach und icon einmal versunken mar, als mein Bruber Rarl mich bei'm Schopf faßte und herauszog. 3ch machte mich nun mit ben naffen triefenben Rleibern in bie Befinbeftube, wo ich an bem warmen Ofen meine Oberfläche leiblich abtrocknete. In biefem Buftanbe mußte ich, als es buntel geworben, in bem Gefellichaftszimmer ericheinen. Die Danner fpielten L'hombre; die Frauen fagen am Theetisch und

eine las aus dem Siegwart vor; und ich Armer ftand scheu und bange, irgendwie berührt oder besühlt zu werden, an der dunkeln Ofenecke, so sehr als möglich vom Lichte abgekehrt, und blinzelte über die Schultern der Frauen zuweilen mit auf die Bilder des Romans, aber meine Seele zagte und mein Leib zähneklappte. Da erschien meine Retterin, die gute Tante Sosie; sie fühlte zufällig meinen nassen Rock, zog mich in's Nebenzimmer, ersuhr mein ganzes nasses Abentheuer und erbarmte sich meines Elends. Flugs war ich ausgekleidet, mit einem warmen Hemd angethan, und so in's Bett. Die nassen Kleider wurden getrocknet und geehnet, und ben andern Morgen erschien ich zierlich und wohlgemuth wieder in der Gesellschaft. Die Base aber hatte unter dem Titel von Zahnweh, wovon ich als Kind schon genug geplagt worden bin, mein Wegschleichen entschuldigt.

Ich habe eben gefagt, bag bamals alles nach einer gewiffen Bornehmigkeit und Bierlichkeit ftrebte. Dies ging burch alle Rlaffen burch bis zu benen hinab, welche an bie allerunterften grangen. Mein Bater mar ber Sohn eines Birten, ein Freigelaffener, ber bei einem großen Berrn gebient und burch bie Gunft ber Umftanbe fich ein bischen aus bem Staube herausgebilbet hatte. Er war ein ichoner ftattlicher Dann und hatte fich burch Reifen und Bertehr mit Bebilbeten fo viel Bilbung zugeeignet, als ein Ungelehrter bamals in Deutschland überhaupt gewinnen konnte. Er war an Berftand und Lebensmuth Bielen überlegen, und war in vielen Dingen geschickter, fchrieb fein Deutsch- und feinen Namen richtiger und iconer, als bie meiften Landrathe und Benerale jener Beit. Rurg, er mar ein hubicher anftanbiger Mann, wenigstens für bas Landden Rugen, wie bie Denschenkinder bort bamals mit einander verkehrten, und hielt mit ben würdigften Beifilichen, Beamten und fleineren Ebelleuten ber Nachbarschaft Umgang. Man behalf fich ba, wie bie arme Beit, mo alles außerft wohlfeil und bas Belb alfo fehr theuer mar, mit ber leichten norbischen Baftlichfeit, welche in unserer Lanbichaft burch bie ichwebischen Sitten, woran fie fich in anberthalb Jahrhunderten hatte gewöhnen muffen, vielleicht im gangen Nordbeutschland die frobbergigfte In Jagb. Spiel und Berkehr ging alles auf bas freundschaftlichfte und bergiafte mit einander um. Von ben Beiftlichen waren bie Berren Stengler und Rruger, von ben benachbarten Gbelleuten einige von Rahlben vom Bubar und ein von ber Lanken ofter in unferm Saufe. Mein frommer und freundlicher alter Christengel von Botte mar leiber fcon feit einigen Jahren wieder in fein hinterpommersches Raffubien gezogen.

Berfteht sich, bag bie Jungen bes Bächters Ludwig Arndt Bächterjungen blieben, arme kleine Geelschnäbel, die in eigengemachten Jäcken und Söschen und in gestickten Schnürstiefelchen vor ben herren ihre Bücklinge machen mußten. Aber die armen Schelme mußten doch schon ihre Bücklinge machen, und wie! Bei alltäglichen Gelegenheiten ging es alltäglich her, aber bet festlichen Gelegenheiten, bei Beierschmäusen, Hochzeiten u. s. w. was waren das für Anstalten und Zurüftungen auch bei so kleinen Leuten, als die Meinigen waren! Ich erzähle aus ben Jahren 1770 und 1780. Also stehe es!

Es ging bei solchen Gelegenheiten in bem Hause eines gu en Rächters ober eines schlichten Dorspfarrers ganz eben so her, wie in bem eines Barons ober Herrn Majors Bon, mit berfelben Feierlichkeit und Berzierung bes Lebens; aber freilich steifer und ungelenker, also lächerlicher und alberner. Es war nur der Parukenstil ober der heuchlerisch malsch und jesuitisch verzierlichte und vermanierlichte Schnörkel-

und Arabestenftil, ber von Ludwig bem Bierzehnten bis an bie frangofifche Umwälzung binab gebauert bat. Roch lächelt mir's im Bergen, wenn ich ber Butzimmer ber bamaligen Beiten gebente. Langfam feierlich mit unlieblichen Schmenfungen und Anidsungen bewegte fich bie rundliche Frau Paftorin und Pachterin mit ihren Mamfellen Tochtern gegen einander, um bie Guften wulftige Boichen gefchlagen, bas oft faliche bicht eingepuberte Baar zu brei Stodwerfen Loden aufgethurmt, bie Buge auf boben Abfagen dinefifch in bie engsten Schuhe eingezwängt, wadlicht einhertrippelnb. Manner nach ihrer Beife eben fo fteif, aber boch tuchtiger. Bei biefen hatten bie großen Bilber bes fiebenjährigen Rrieges ben malfchen Gefchmack etwas burchbrochen. Dan mogte mit Recht fagen, es waren bie tomifchen Transfigurationen Friedrichs bes Zweiten und feiner Belben. Machtige Stiefeln bis über bie Rniee aufgezogen, ichwere filberne Sporen baran, um bie Rnice weiße Stiefelmanichetten, in ben Ganben ein langes fpanisches Rohr mit vergolbetem Knopf, ein großer breiediger But über ben fteif einpomabirten und eingewächseten Loden und ber langen Saarpeitsche - ba war boch noch etwas Männliches barin. - Und bie Jungen? Selbft biefe fleinen unbebeutenben Rreaturen mußten icon mit heran. D es war eine schredliche Ropfmarter bei folchen Festlichkeiten. Oft bedurfte es einer vollen ausgeschlagenen Stunde, bis ber Bopf gefteift und bas Toupet und Die Loden mit Wachs, Bomabe, Nabeln und Buber geglättet und aufgethurmt maren. Da warb, wenn brei vier Jungen in ber Gile fertig gemacht werben follten, mit Bache und Bomabe brauf gefchlagen, bag bie hellen Thranen über bie Wangen liefen. Und wann bie armen Anaben nun in die Gefellschaft traten, mußten fie bei jebermanniglich, bei Berren und Damen, mit tiefer Berbeugung die Runde machen und Band fuffen.

Das Boffierlichfte bei biefen Abkonterfeiungen und Nachkonterfeiungen bes feinen und vornehmen Lebens war noch ber Gebrauch ber hochbeutschen Sprache, welcher bamals in jenem Inselchen auch für etwas Ueberauges und Ungemeines galt und auch wohl gelten mußte, weil Wenige bamit orbentlich umzugehen verftanden, ohne bem Dativ und Affusativ in einer Biertelftunde wenigstens einige bunbert Maulichellen zu geben. Es gehörte nämlich unerläglich zum guten Ion, wenigstens bie erften funf bis gebn Minuten ber Eröffnung und Versammlung einer Gesellschaft bochbeutich gu rabbrechen; erft wann bie erfte Sige ber feierlichen Stimmung abgefühlt und bie erften Beklemmungen, welche ber Ueberflug von Romplimenten verurfacht, über einer Saffe Raffee verseufget waren, flieg man wieder in ben Alltagsfoden feines gemuthlichen Plattbeutsch hinunter. Auch franzöfische Broden murben bin und wieder ausgeworfen, und ich weiß, wie ich mich in mir erlächelte, als ich bas Balfche orbentlich zu lernen anfing, wenn ich an bas Wun Schur! Wun Schur! (Bon jour) unb à la Wundör! (à la bonne heure!), ober an bie Fladrun (flacon), wie bas anabige Fraulein B. ihre Wafferflasche nannte, gurudbachte, und wie bie Jagbjunker und Bachter, wann fie zu Rog zusammenfliegen, fich mit folden und abnlichen Flosteln zu begrüßen und vornehm zu bewerfen pflegten.

Ich galt in biefen Tagen für einen treuen, gehorfamen und fleißigen Jungen, aber zugleich für einen ungestümen und trotigen, für einen folchen, ber gern seinen eignen Weg ging. Mein Bruber Karl war ein leichter, gewandter und liebenswürdiger Wilbfang, zu Roß und zu Fuß ber Kühnste und Geschwindeste, später im Jünglingsalter so geschwind, daß er im Laufe nie seines Gleichen gefunden hat. Frit, zwei Jahre jünger als ich, war milb und gleichmuthig, ein

geistiges Kind und körperlich noch sehr zart. Die andern waren klein. Ich war zugleich trotiger und blöber als beibe und konnte von Fremden ihnen gegenüber daher leicht in's hintere Register gestellt werden.

Große Angst hab' ich meinen guten Altern in Dumsevitz einmal gemacht; in wirklicher Lebensgefahr bin ich bort zweimal gewesen.

Die Angft. Es war einen Abend, einen jener thaulofen Abenbe, wo man bei'm Monbichein wohl bis gebn elf Uhr bas Korn noch einzufahren pflegt. Die Arbeit war geendet, Menichen und Rreaturen zu Saufe, und bie meiften auch icon zur Rube - fiebe! ba feblte, als man bie Ropfe überzählte, meine Rleinigkeit. Eine balbe Stunde gebulbete man fich meiner Abwesenheit, weil man gewohnt war, bağ ich schon in jenem Alter auf eigenen Wegen und Stegen wohl einsam auch im Dunteln umberftrich; endlich aber warb man unruhig, und als es gegen bie Mitternacht ging, ftellte fich ber angftliche Gebante ein, ich mogte in irgenb einen Teich gefallen, übergefahren febn, ober gar bas Bragliche, ich seh vielleicht in ber Scheune irgendwo im Strob eingeschlafen und von rafch übergeworfenen Garben zugebedt und lautlos und flagelos erftidt. Alles lief nun fuchend umber. Meiner Bafe Sofie fiel ein, fie habe mich ben vorigen Abend, wo bie Binberinnen unweit bem Dorfe Brefete Gerfte banben, im Monbichein langs bem Meeresftranb hingehen und bort lange am Ufer fiben und gegen die pommerfchen Geftabe und ben reitenben Bilm binfchauen feben; vielleicht fite ich bort wieber und erluftige Berg und Augen. Da war fie benn hingelaufen und hatte an bem Ufer weitbin jeden Dornbufch und Diftelbufch burchftobert, ob ich etwa babinter verftectt ober eingeschlafen feb. Aber vergebens. Nach langem und vergeblichem Suchen waren aus

ber liebenden Brust und dem hellen Munde Klagegeton und Weheruse hervorgebrochen und endlich bis zu dem verlornen Schläser hingeklungen. Ich war nämlich plöslich und gespenstisch, durch die Wondscheinnebelgestalten hinstreichend, neben ihr erschienen und hatte ihr bei ihrem Erstaunen einen alten Hagedornbaum, wie sie in Rügen in den Veldern hie und da sehr groß und kraus stehen, gezeigt, wo der müde Junge sich abendlich hingehuckt hatte und eingeschlasen war. Sie riß mich nun mit geschwindesten Schritten zu Hause. Ich langte bald vor dem richterlichen Angesicht der Altern an, kam aber diesmal, da der Jorn durch die Angst zermalmt war, mit leisen Verweisen davon.

In Lebensgefahr bin ich gewesen: bas eine Mal, als ich unter bas Gis gerathen war und mein Bruber mich faßte und berausholte; bas zweite Dal, als nichts Geringeres als ein Bagenrab mir über ben Ropf gelaufen war. 3ch hatte mich nämlich auf einem großen vierfpannigen Urnbtewagen in's Felb fahren laffen, war bei'm Burudfahren bes belabenen Wagens neben bem Rnecht auf bas Beipferb geftiegen, und bei einem Sprunge beffelben herabgefallen - und fiebe ein Rab bes Wagens war mir hinter bem Ohre fo über ben Ropf gegangen, bag Saut und Saar blutig abgeftreift worben. Doch war bem Anaben ber Schabel nicht gerbrochen, fonbern er blutete nur tuchtig. Wahrscheinlich bat, wie so oft im Sahren geschieht, bas Rab, bas mich nicht voll treffen follte, erft einen Sprung über einen Stein und alfo halb in ber Luft leichthin über meinen Ropf gemacht; fonft bleibt es unbegreiflich. Bier falbte und wusch die gute Tante mich wieber, bamit ich nicht anberswo gewaschen murbe. 2018 Wunde vernarbte, burfte bie Begebenheit unschablich erzählt merben.

Dies waren Unfälle, und bergleichen nebft anbern Nothen mogen wohl mehr über unfre Ropfe bergefahren febn; aber fle find langft vergeffen, und es tauchen aus jener jest fo fernen Bergangenheit nur Bilber von Freubenerinnerungen auf. Mur eine einzige bittere Erinnerung nahm ich mit, und zwar bie Erinnerung ber erften lugenhaften Ungerechtigkeit, bie an mir gefrevelt ift und bie auf lange bin einen tiefen Stachel in mir gurudgelaffen bat. Denn bes Unrechts, bas ein lieber freundlicher Bater ben Rinbern ein vaar Mal mit bem Stod und ber Ruthe angethan hat und bas nach bem Brauche jener Beit ein giemlich allgemeines Unrecht mar, will ich nur furz gebenken. Diefes Unrecht bestand barin, bag ber fleine Tropfopf, mann er geguchtigt warb, nicht weinen noch viel weniger fur bie erlittene Strafe fich bebanten und bandtuffen wollte; weswegen er in Berhaltniß gegen feine thranenreicheren Bruber gewöhnlich bie boppelte Bescheerung erhielt.

Es war Gerbstjahrmarkt zu Gart. Die ganze Dumseviter Familie war bei bem herrn Magister Stenzler zu
Mittag gewesen und fand sich nachmittäglich um ben Kafseetisch ber alten verwittweten Pastorin Magisterin von Brunst
sitzend, beren Mann vorlängst auch Pfarrer bes Städtchens
Gartz gewesen. Dort in bem vollsten Gewimmel von Damen und herren, als ber herr Magister mich vorzeigte und
als einen sleißigen Schüler lobte, erhob sich aus bem Kreise
ber Damen eine bamals noch junge rostge und mit ben
schönsten schwarzen Muschen auf ben Wangen gezierte und
mit Feberbüschen und seibenen Bänbern ben Kopf umflatterte Mamsell, die Schwester ber Frau Magisterin Stenzler,
Mamsell Dittmar aus Greisswald, und machte gegen mich
bie förmliche Anklägerin. Der Gegenstand ber Anklage war
aber folgenber:

Mein Bruber Rarl und ich traten, wenn wir Vormittags in bie Rirche gingen, häufig in bem Saufe bes Berrn Magisters ab, wurden auch oft zu Mittag ba behalten, um Rachmittags in bas Ratechismusexamen zu geben, und bann ben Reft bes Conntags mit bem Cobn bes Saufes, Lorenz Stengler, und einigen Junkern von Rahlben, welche gewöhnlich auch ba waren, zu verspielen. Da ging es benn ngturlich in bem Garten bes Berrn Magisters, auf bem alten Barter Schlogwall ber weiland beibnischen Feftung Carenza und bis in ben Balb von Rofengarten binein luftig und wild jugendlich und knabenlich ber. Suhnernefter und Gier in Scheunen und auf Speichern, Bogelnefter in Beden und Bälbern, Jael und Gewürm unter Sträuchen und Blumen fuchen, und mas anderer Jungenheit und Anabenheit mehr ift, nebst wilben Sprüngen und Spielen — bas alles fehlte natürlich nicht. Nun batte man aber einige Tage vor bem Jahrmarkt in bem Garten bes Berrn Magifters gefunden. bag mehrere binter einem fleinen Schuppen ftebenbe Diftbeetenfenfter gertreten waren, und bie Spuren von Rnaben= füßen baneben. Davon entftand in ber Gefellichaft gufällig bie Rebe, und bie rofige ichwarzbemuschte Mamsell fubr heraus: "Wer bas gethan bat, ift nicht zweifelhaft, bas ift "ber wilbe Monfieur Morit, ber immer wie ein lofes Fullen "baberspringt und mit so keden Sprungen über bie Bufche "und Blumen wegsett." Mit biefen Worten wiesen ibre Blide auf mich, fo bag ich felbst ben Unbekannten in bem Rreise gezeigt warb. Auch meine Altern schienen ber Ausfage Glauben beizumeffen; nur die Tante Softe rief eben fo zuverfichtlich, als bie Anklage gesprochen hatte, in bie Gefellichaft hinein: "Rein, ber Morit bat es gewiß nicht "gethan, ber ift wohl wilb, aber er pflegt nicht gern etwas "zu beschäbigen." Der Morit aber, ber bie Glaszerbrecher

wohl kannte (Bruber Karl und herr Lorenz Stenzler waren bei'm Balgen auf bas Mistbeet gefallen), ging wie ein beschneiter Hund von bannen, und machte sich in ben Stall zu bem Kutscher, um so unbemerkt und unsichtbar als möglich zur Zeit ber Abfahrt zu ben Übrigen in den Wagen zu steigen. Zu Sause gab es benn bes Abends noch eigne Scheltungen und Warnungen, wogegen ich weiter nichts thuu konnte, als meine Unschuld betheuren, jedoch ohne die Berbrecher anzugeben.

Dies begab sich, wie ich meine, in bem letzen Jahre unsers Dumseriger Lebens, und sank tief in mein Herz. Ich weiß, daß ich nimmer in's Haus und in die Gesellschaft zu bringen war, wenn die Frau Magisterin und ihre muschige Schwester uns besuchen kamen, sondern mich so lange zu den Hirten oder in die benachbarten Bauerhäuser, besonders zu meinem Spielgesellen Ludwig Starkwolf verlief, und mich dort so lange enthielt, bis ich vermuthet oder erlauscht hatte, daß die grauenvollen Menschen weg waren. Selbst gegen den verehrten und freundlichen Herrn Magister ward ich etwas schen, weil ich meinte, er hätte bei der Anklage, die selbst meine guten Altern verlegen und stuzig machte, meine Vertheibigung übernehmen müssen.

So waren hier in Dumsevit bei Gart die ersten Knabenjahre verstoffen. Im Jahr 1780, wenn ich mich recht erinnere, zog mein Bater von Dumsevit ab in die nordwestliche Ede der Insel, eine Meile von Stralfund, wenn man
das zwischenströmende Meer mitrechnet. Er übernahm zwei
sundische Güter, Grabit und Breesen, nehst zwei Bauertörfern, Giesendorf und Gurvit, beren Bauren hofdienst leisteten, oder vielmehr er kauste sich das noch auf vier
Jahre rücktändige Pachtrecht derselben mit einer ganz bedeutenden Summe von einem Obersten von Schlagenteusel. Der Bater biefes Oberften war im Munbe bes Bolfs faft zu einer mothischen Verson geworben. Er war ein Suter ber Schaafe gewesen, wie mein Grofvater feliger, und es war bem jungen hirten gelungen, fich eine gute Nacht unter bie monbicheinlichen Tange ber Unterirdischen einzuschleichen und einem ber fleinen Lilliputter fein unverlierbares Rappden nebft Glodchen, woran bas Glud ihres Dasepns gefnupft ift, zu entreißen. Das hatten bie fleinen Leute von ihm mit großen Schäten wiebergeloft, und bafur hatte er fich bas Gut Grabit gefauft, welches, ich weiß nicht, burch melde Berhandlung, aus feiner Sand in ben Befit bes Rlofters St. Jürgen vor Rambin gefommen war. ber Schäfer war ploblich reich und Eigenthumer eines bubichen Gutes und endlich Ebelmann geworben. Seine Sohne waren in bergoglich braunschweigische Dienste getreten, und mehrere berfelben batten als Officiere in ben braunschweigifchen in Englands Sold gegebenen Regimentern gegen bie junge nordameritanifche Freiheit gefochten. Einige von ibnen, worunter auch ber Oberft, fauften fich fvater Ritterauter in Bommern. Mit einem berfelben, bem Major von Schlagenteufel, einem fehr wurdigen Mann, begegnete mir eine Josephögeschichte, Die mich hatte eitel machen konnen. 218 er aus Amerika gurudkam, besuchte er feine Beimath und auch feine Geburtsftelle Grabis, und ließ fich meines Baters Fünfzahl von Buben vorführen. Nach ber Dufterung griff er mich heraus, und fagte jum Bater: "Wenn Sie "mir einen ber Jungen ichenken wollen, nehme ich biefen." Neben mir ftanb mein Frit, ein gang anberer Rerl, aber bamals franklich und winterweich; und ich erröthete in mir, und fühlte, daß ber herr Major fich verariffen batte.

Die Guter Grabit und Breefen mogten etwa zwölf bis breizehn Laft jährlicher Aussaat haben; bas hubsche

Dorf Giesenborf fließ bicht an Grabit. Die Gegend mar nicht fo romantisch als bie um Schorit und Dumsevit. welche gleichsam schon bie Angrange ber parabiefischen Meerbuchten und Wälber von Butbus find. Indeffen wir waren gottlob wieber an's Meer gefommen, fanben reichliche Obfiund Blumengarten, und auch noch ein paar Balbeben, bie Lau \*) bei Grabit, ben Tannenwald bei Breefen, und ben größeren noch näheren Tannenwalb an bem Rlofter St. Jürgen vor Rambin. Wir hatten bie Berrlichfeit bes Binnenmeeres faft mächtiger als bei Schorit und Dumfevit. Es bilbet nämlich bas Deer von bem Gellen bei Barboft \*\*) und Pron an ber pommerschen Rufte und von ber Insel Bibbenfee ab einen brei bis vier Stunden tiefen und brei bis eine Stunde breiten Busen, wohinein die Oftsee bei Nord = und Nordoft = Sturmen gewaltig zurudichlagend ftromt. Unfer Grabit lag auf einer fleinen Erhöhung an fetten weitgeftredten Wiefen und Weiben, Die langs einem halben Dutenb Bofen und Dorfern weit am Stranbe binlaufen. Wir hatten bei machtigen Sturmen bie schauerliche Freude, bag fich bie Wogen etwa funfzig Schritt von unferm Sofe heranwälzten. Alle Wiesen waren bann ein einziger unenblicher See, und welche Wonne, wenn folches im December ober im Januar geschah und ein geschwinder Froft bie Waffer in metallfeftes und metallfpiegeliges Gis vermanbelte!

Gier ging bas Leben und bie Weise, wie es mit uns und unferer Erziehung und Unterweifung gehalten warb, im Ganzen so ziemlich nach bem Dumseviger Zuschnitt fort;

<sup>\*)</sup> Lau, Loo: Walb.

<sup>\*\*)</sup> Barhofb: Borgebirg ber Bogen. Bar norb. Boge, frang. la barre.

nur bag wir endlich in eine orbentliche Schule eingesperrt Es fam ein Sauslehrer, mahrscheinlich ein febr moblfeiler, weil fein theurer bezahlt werben konnte ober weil wir für einen folden noch zu jung zu fenn ichienen. Diefer, Berr Gottlob Beinrich Muller, hatte ichon gehn Sabre und langer fogar bie Sobne von Ebelleuten und reichen Eigenthumern unterrichtet; wie follte er benn fur bie Rnaben eines armen Bachters nicht gut genug febn? Berr Duller war ein Sachse, aus bem Stabtchen Chemnit, batte bort Die Schule bis an ben Studenten hinauf besucht, war aber nicht Stubent, fonbern im fiebenjährigen Rriege Solbat geworben. 3ch glaube, er hat ergablt, die Breugen haben ibn zum Golbaten gepreßt, barauf bie Schweben ihn gefangen, als ichwebischer Unterofficier hatte er fich enblich zur Rube gefett und für ben Korporalftod bie Fasces bes Orbilius ergriffen. Es war ein kleiner vierschrötiger Mann mit einem runden breiten Ropfe und buichigen weißen Brauen, unter welchen ein paar blibenbe blaue Augen berporfunkelten; trug immerfort Ramafchen, einen bid bepuberten mit zwei großen Loden gezierten und mit einem ellenlangen bunnen Saarzopt behangenen Ropf, und führte, wann er spazieren ging, ein langes spanifches Riet in ber Sanb; feine Bewegungen waren scharf und edig, wie auf bem Parabeplat, feine Saltung frad, feine Stimme bell, fein Blid funtlig, fein ganges Wefen Chriftlichkeit, Reblichkeit und Born. anterrichtete uns und bie febr bubiche und ichelmische Tochter eines Nachbarn, bet herrn Lange, welche fpater an einen Baftor verheirathet worben, im Schreiben, Rechnen, Chriftenthum und etwas Gefchichte und Erbfunde und einem bischen Latein. 3ch fage ein bischen, benn er felbft wußte von allem faum ein bischen mehr. Das Facit war, wir lernten in ben zwei Jahren, bie ber gute folbatifche alte Mann bei uns

war, sast nenig zu, wenn es nicht ein Bortheil war, baß bas Sitssteisch mit einiger Regelmäßigkeit eingeübt warb, und daß er mit seinem acht sächstschen eifrigen Lutherthum und durch Gesang und Katechismus das äußerliche Christensthum in uns sester machte. Er war ein achter Sachse, wie ich sie im Erzgebirge und Voigtlande später habe kennen lernen, ein eben so redlicher und gutmüthiger als auflodernder und zornmüthiger Mann, hatte dabei seinen alten Unterofssieieß – oder Lehrer = Stolz, der das Bächtergeschmeiß — wie er uns freilich leise gelegentlich merken ließ — und besonders den ungehobelten Vöbel der Bauren und Tagelöhner tief verachtete. Hier ein paar Anekdoten von seiner Art, welche uns, seine Schüler, noch zwanzig und dreißig Jahre nach seinem Grabe bei ähnlichen Gelegenheiten oft ergött haben:

In Grabit fant ein altes ungeheuer großes, aber fcblechtes und gichtbruchiges Saus, worin bie ftarte Familie und bas nicht kleine Gefinde bes Bachters fich nothburftig behalf. In bem fleineren und jungeren Bachause fliegen einige Bimmer an ben iconen Baumgarten, wohin herrn Müllers Bohnung und Schule verlegt warb, welche auch fünftig ihren Sit bort bebielt. Born am Gingange in biefem Bachaufe batte aber in einem Rammerchen ein Eleines gierliches Rnechtchen meines Baters feinen Sig, welches wegen seiner abentheuerlichen und bajaggischen Streiche, Schnurren und Ginfalle Sabre lang auf bem Bofe gebegt und etwas verbätichelt war. Diefes Rerlchen mar wegen feiner Gewandtheit und Bebendigkeit und wegen allerlei flinker und luftiger Ausrichtungen und Anstellungen, womit es bie Einformigfeit unfers ftillen Lanblebens burchfcnitt, bei ben Frauen und Kinbern, welchen er zu allen Spägen, Spielen und Diensten bei Tage und bei Nacht immer fertig

war, besonbers gut angeschrieben. Dieses muntre Mannchen, bas als Knecht mit Knochenarbeit wenig bezahlen konnte, hieß Bapier, und warb nur bas Bapierchen, von Herrn Müller bas Babierchen ober verächtlich gar bas Babiersschnitzelchen genannt. Da er in lausenden Bestellungen nach Rambin und der Alten Fähre viel gebraucht ward, so mußte er oft auch den Müllerschen Läuser machen. Dieser hatte dem kleinen Menschen, da er sich über eine mitternächtliche Sendung durch Eis und Schnee beklagt hatte, einst mit seinem langen Rohr dräuend zugerusen: "Wie der Mann "ist brät man ihm die Wurst." Das Babierchen hatte dies Wort ausgegriffen und unter dem Gesinde verbreitet, bei welchem Herr Müller hinfort nur der Wurst brater hieß, ein Ökelname"), den auch seine Schüler in ihrer Unsart leider zuweilen gebrauchten.

Unter seinen Schülern kam ich, als ber in seinem Troze ober vielmehr wegen seines Trozes Gehorsame, wohl am besten weg; ber leichte bewegliche Karl und die schöne, unruhige und lebhaste Katharina Langen wohl am schlimmsten; Fritz im mittlern Maaße, welchem er doch einmal in Beziehung auf seinen herrlichen Kopf im Jorne zugeschrieen hatte: "Frütreich, aus dir will ich einen Kerl machen, aber "Briegel mußt du haben;" welches Wort begreislicher Weise auch ein Sprichwort unter uns ward.

Das Schwerfte und Mislichfte für die Schüler war bie Gefangstunde, welche bes Morgens als Schulanfang gehalten warb. Der Alte fang mit besperat heftiger und

<sup>\*)</sup> Dtelname, so spricht man in Norbbentschland, nicht Etelname. Dten ökn (norb.) vermehren. Also nur so viel als Beiname. Dtels Auffat, Erhöhung, & B. Auffat auf einem Bienenkorb.

freischenber Stimme, und es war felbft ber Furcht oft un= möglich, fich eines verftohlnen Richerns zu erwehren. Da ward benn nach ber guten alten driftlichen Beise mitten im Singen brunter gehauen, bag bie Spane flogen, jeboch obne baß ber Gefang baburd im minbeften aufgehalten mare. Um gefährlichften aber warb es, wann ber Alte von ben Seinigen Befuch bekam. Er batte nämlich in Stralfund eine verheirathete Tochter, bei welcher feine Frau wohnte, und feinen Sohn, einen jungen Backer. Die kamen benn zuweilen Samstags ober Sonntags zu uns über's Waffer und blieben bie Nacht und hielten Montags fruh vor bem Fruhftud und ber Abreife gewöhnlich noch ben Morgengefang mit uns. Ich weiß nicht, ob die alte Frau, fonft gar ein bescheibenes freundliches Mütterchen, von ihm eingefungen war, aber fie hatte seine helle burchgellende und burchquiekende Manier, so baß fle gewöhnlich ben gangen Befang in Berwirrung brachte; wobei er benn boch mit großer Mäßigung bes Borns nur mit ben Worten brein fprach: "Mutter, bu mußt Don halten;" was auch als Scherzwort noch lange burch bie Munde laufen follte.

Ich war inbessen vierzehn Jahr und mein Bruber Kritz zwölf Jahr alt geworben, Karl war wieber nach Stralssund in die Schule geschickt. herr Müller ward verabsschiedet, und herr Gottsried Dankwardt, Kandidat der Theoslogie, nahm seine Stelle ein. Bu dieser Beränderung hatten die Freunde meines Baters, die herren Stenzler und Krüger, und die Borstellungen meiner Mutter den Anstoß gegeben. Dieser herr Dankwardt war der Sohn eines Arztes aus der Stadt Barth in Pommern, damals etwa ein Künsundzwanzigjähriger, ein kleiner, blonder, fröhlicher und besweglicher Mann, in seinem innersten Wesen voll Freundlichkeit und Krömmigkeit, obgleich von dem Geniewesen der

Sturm = und Drang = Periode, welche in jenen Aagen von 1770 bis 1785 herrschte, stark angeweht und burchgeweht. Dies gab ihm manche Wunderlichkeiten und Schnurrigkeiten, welche wir Jungen wenig gewahrten, woran sich aber Mutter und Cante ansangs oft sehr stießen. Der Vater aber, der einen tiesen Sinn für alles Rechtschassene hatte, nahm sich bes herrn Dankwardt treulich an, und stellte ihn bald im Hause in das rechte Verhältnis.

Dieser gute und liebe Mann ift brei Jahre unter uns geblieben und hat fein Leben und Wiffen in Liebe und Treue mit uns getheilt. Es war ein rebliches Berg, ein guter Ropf, ein leidlicher Lateiner, mittelmäßiger Frangos, ein bischen Englander, Grieche faft gar nicht, indem bas Griechische in jenen Tagen bei ben Brufungen ber Ranbibaten bes Prebigtamte nicht einmal geforbert warb. Diefes und bas andre Gewöhnliche, mas Sauslehrer alles lehren follen und zu lehten pflegen, hat er mir und meinem Bruber Fris nach Bermögen mitgetheilt, und wir haben baber fein Andenken in Ehren gehalten, wie er benn auch, fo lange mein Bater lebte, als er Paftor zu Bobenftebe bei Barth und auf ber halbinfel Dars war, immer beffelben lieber und willfommener Sausfreund geblieben ift. Er war nicht nur ein guter frommer Lehrer und ein treuer frommer Paftor, wie man bie Worte im gewöhnlichen leichten Sinn ausspricht. fondern feinem innerften Wefen nach ein tapferer und begeifterter Rernmenfc, in beffen fleinem garten Bau eine machtige Seele haufte. Da er mahrend ber über mich verhängten Untersuchung wegen einiger bei mir gefundener und beschlagener Briefe aus ben Jahren 1810 und 1811, worin er fich über ben bamals blübenben und glübenben franischen Aufruhr nach feiner Weise ausgesprochen hatte, auch von Staats = und Gerichtswegen befragt worben ift, und ich bem Chrenmann Mühe im Alter gemacht habe, da er mir in meiner Jugend keine gemacht hatte, so muß ich von diesem seinem tüchtigen Wenschenkern seinem theuren Andenken zu Ehren hier ein Beispiel überliefern, das er selbst in ungeheurer Zeit gegeben hat.

Als im Winter 1807 ber französsische General Mortier Stralsund berannt hatte, waren rings in die Dörfer an den pommerschen Küsten französische Wachposten gelegt; so auch in das Kirchdorf Bodenstede unweit Barth dem Dars gegensüber. Diese hatten angefangen nach wälscher Weise mit den Weibern und Töchtern übersviel zu versuchen. Das konnten diese Dörster nicht leiden, Männer an die mächtigsten Gesahren und gelegentlich auch an Pulver und Blei gewöhnt. Sie schaarten sich im gerechten Jorn, die Franzosen erschraden vor ihrer Bahl und Rüstigkeit, wurden entwassnet, gebunden, eingeschisst, und etwa sunfzig Mann stark nach Stralsund an die Schweden als Gesangene abgeliesert. Das war eine kurze Freude. Die That erscholl in dem französen

<sup>\*)</sup> Anf ber Halbinfel Dars und in den Dörfern anf den gegenüberliegenden Küsten wohnt ein schöner frästiger Menschenschlag,
bessen Gewerbe in der Ingend gewöhnlich das fühne Element des
Meeres ist. Als ich im Winter 1817 meinen alten Meister zu
Prerow anf dem Dars, einer reichen Pfarrstelle, wohin er von
Bodenstede befördert war, zum letten Mal besuchte, stießen mich
und meinen Bruder Karl zwei herrliche schlanke Männer mit langen
eisenbeschlagenen Stangen in sliegenden Schlitten über das spiegelglatte Eis hin', welches damals zwischen dem Festlande und der
Insel eine Brüde geschlagen hatte. Beibe trugen englische Chrenmünzen, hatten englisches Jahrgeld. Sie hatten anf der Victory
bes Admirals Nelson die Schlacht von Trasalgar mitgemacht. Der
Schulze in Bodenstede, in bessen Hause ich mit dem Herrn Pastor
mehrmals zu Tische gesessen bin, war in seiner Ingend Stenermann
eines Westindiensahrers gewesen.

fischen Lager und ein Kommando von mehreren hundert Mann ward abgefandt bas Dorf zu beftrafen. Der Schulze und mehrere Altefte von Bobenftebe wurden gefeffelt und follten erschoffen, bas Dorf follte geplunbert, angezunbet und abgebrannt werben. In biefer großen Roth, als bie Gefeffelten ben ficheren Tob erwarteten, trat ber fleine Berr Baftor vor, und rebete ben malichen Befehler mit ben fühnen Worten an: "Mein Berr, Sie haben die Unschuldigen ge-"griffen, ich bitte, laffen Sie biefe Manner los, bie find bie "Unschuldigen und Berführten; hier haben Gie ben Ber-"brecher, mich nehmen Sie, mich erschießen Sie, wenn Bott "es Ihnen erlaubt, mein Saus verwüften und verbrennen "Sie, ich bin ber Berführer, ber einzige Schulbige. "babe biefen armen Bauren gebrebiat, bag fie bis auf ben "letten Dann für ihren Ronig fteben und ben Feinben bes "Baterlandes Abbruch thun mußten." Diese Worte, aus fühnem und tapferm Bergen gefprochen, ruhrten ben Balichen; er ließ bie Gefangenen losbinben, legte ihnen eine leibliche Gelbftrafe für feine Truppen auf, und ließ gum Beichen, bag er bie befohlne Abbrennung bes Dorfs ausgeführt habe, einige elenbe leere Butten außerhalb bes Dorfs. wo bie Fischer ihre Garinge zu rauchern pflegten, nieberbrennen. Diefe That bes Pfarrers war groß, größer bie bes eblen Balfchen, ber feinen bofen Muth bezwang. Barum habe ich feinen Namen nicht erfahren konnen?

Mit herrn Dankwardt begann nun ein neuer Abschnitt in bem Leben ber Jungen und eine Art ber Schule und bes Umgangs, wie solcher, die da vorhaben Bücherleser ober Studenten zu werden, welche ber Schwede nach ber haupteigenschaft, wodurch file sich auszeichnen sollen, Lesekerle nennt. Es gab ber Kandivaten in der Nachbarschaft meherere, welche zusammen wöchentlich etwas einem Klub Aehn-

liches hielten, mo fle fich besprachen und auch ihre Lesebuben aufammenführten. Auch ließen fie und bie Brediger ber Infel in einer recht anfehnlichen Lefegefellichaft alles Neuefte ber ichonen und leichten Literatur rundlaufen, movon na= turlich auch uns und unferm Saufe fein Theil gu Gute Bon ben Anaben, welche burch biefen Ranbibatenflub zusammengeführt wurben, waren unser nächster Nachbar Gottlieb von Rathen, ferner Buslaf von Blaten und Chriftoph von Schmiterlow Die gewöhnlichften Spielgefellen. Diefer Chriftoph war ber allgemeine Spaghammel. hieß nur ber lange Stoffel, julett gar ber Lowe in ber Bufte; benn ber Berr Rosegarten hatte feine fcone Tante befungen und in fein Bebicht ein Abentheuer von einem Ritter Schmiterlow eingewoben, ber bor taufend Sahren weiland in ben Rreugzugen ben Lowen in ber Bufte er-Das marb ein Stichwort gegen unfern langen Belben, ber es im preugischen Dienft boch bis zum Dberften eines Dragonerregiments gebracht bat, und wann wir uns biefen bamale noch fehr ungelecten und ungelenten Lowen zuwarfen, flang es "Smit ben Lomen ber!" (Wirf ben Löwen ber!) Die febr langen und tapfern Smiterlowen benn fle galten alle fur Gifenfreffer - waren übrigens vor etwas über hundert Jahren noch nichts als gute Raufherren und Rathoherren in Stralfund : auch icon Burbigfeit, benn ein Rathmann in biefer Sauptftabt bes Lanbes Rugen galt icon langft einem Ritter ebenburtig.

Bon ben Kandibaten waren Herr Theobul Rosegarten, Lehrer zu Götemit, und Gerr Nestius, Nesse berühmten und gelehrten Probstes Pistorius zu Voserit, wohl die aus= gezeichnetsten. Darunter fuhr öfter von Greifswald herübersbrausend ber wilbe Johann Sagemeister, ein stürmischer ge= nialischer Jüngling, der aber später ein schönes Talent liederlich

versauft und verbrauft hat. Dieser und ber überfliegende Kosegarten zündeten Manches an und erregten das Leben, das aber bald wieder in ftilleren Wellen hinfloß: benn der Bater hieß Zucht und Ordnung und die Mutter Besonnen-heit und Klarheit; das enge Gefäß des Vermögens ließ auch keinen weiten und brausenden Wellenschlag zu.

Außer biefen mit herrn Dankwardt verkehrenden und wechselnben Junglingen tamen uns bie alten Sausfreunde nicht abhanden. Berr Magifter Stenzler und Paftor Krüger fprachen häufig bei uns ein, und machten bei ihren Stralfundefahrten gewöhnlich eine fleine Ausbeugung von ber Lanbstraße nach Grabit, wo fie mit ben Ihrigen eine Racht ober zwei ichliefen. Auch fie trugen uns manche gute Buchez und Anweisungen in's Saus. Dies konnte besonders von Stelgner gelten, ber nicht blog ein vortrefflicher Brebiger, sonbern auch ein bebeutenber Gelehrter war und eine ausgefuchte Bucherei hatte. Die Baufer biefer geiftlichen Berren, fo wie bas unfere Dhms Morit Schumacher zu Silmnit, bann ju Rent bei Gart und bes Bachters Dalmer zu Schorit wurden in ber guten Jahrezeit von unferm herrn Ranbibaten und uns auch recht fleißig besucht. Bewöhnlich ging bie Karamane ben Sonnabend Mittag aus und fam Montag Nacht wieder beim. Es maren aber nur Spaziergange von zwei brei Stunden.

Außer biesen Freunden waren in Stralfund Verwandte, Bekannte und Geld- und Geschäfts - Freunde des Vaters, die bei der Nähe von Grabig, welches zur Alten Fähre nur eine Stunde hat, die Samstage und Sonntage steißig zu uns herauspilgerten. Sie brachten gewöhnlich Wein oder die Juthaten zum Punsch mit. Unser Federhof lieferte Gänse, Schruthähne, Enten, hühner und Tauben und das gute Gewehr meines Vaters hasen, Repphühner, wilde Enten

und bie berrlichften Schnepfen, wovon ber Strand und feine weiten Biefen wimmelten, in großer Menge. Es war bamals überhaupt eine große allgemeine Gafilichkeit auf ber Insel, die zum Theil wohl noch besteht, obaleich die Seebaber und ein wimmelnber Anzug und Durchflug von reifenben Bilgern ba wohl etmas Gintrag gethan haben mogen. Es ging ungefähr ber wie in ben Tagen bes berühmten Belehrten und Grobians Camuel Johnson, als er mit feinem Amanuenfis Bothwell Nordschottland und sein westliches Inselmeer bereifte und bei Landebelleuten, Bachtern und Pfarrern bie Freude ber Trinkborner und Duscheln in Bewegung fette. Man fuhr, wenn ber frohliche gefellichaftliche Trieb aufftieg, unangemelbet zu ben Nachbarn ober Freunden; mogte man zu Funfen ober zu Funfzehen tommen, man kam willkommen. Umftanbe wurden nicht viel gemacht; Fifche, Befieber, Berauchertes und Befalzenes fehlten faft nirgenbe; Buder, Raffee, Thee waren in bem faft gar nicht bezollten Lande febr wohlfeil; Bier und Branntwein fehlten nimmer, felten auch ein Glas Wein; immer aber war bie ungeschminkte Gaftlichkeit und Bergigkeit ba. Dies war etwas fo Abgemachtes, bag, wenn 3. B. ein ober zwei wohlgepadte Bagen eben angeschirrt ftanben und abfahren wollten, und bann etwa ein britter Wagen vorfuhr, ber bie Abfahrenden besuchen wollte, man biefen flugs wieber um= wenden und mit zu benen, welche man besuchen wollte, fortrollen bieß. Auch fur bie Racht, wann ichlechte Wege ober bofes Wetter bie Beimfahrt nicht erlaubten, mar in ben meiften Saufern burch bie Menge ber reichlich gefüllten Feberbetten geforgt. Unfre fundischen Freunde brachten benn auch ihre Jugend mit, unter welchen wir mehrere treue Rameraben gewannen, welche uns neue Spiele und Runfte zubrachten, besonders mehrere Arten Ballipiel und bie Luft bes Schiffbauens und Segelns auf unfern vielen Teichen, und für bie Spiegeleisbahn bes Binters ben Schrittidublauf, wie fur ben Sommer bie Freude bes Bogelichiegens. Für biefe ber großen Sauptftabt nachgemachte Commerluft ward auf bem fleinen Tannenberg auf unfrer Beibe bart bei Giefenborf, ber Bakenberg zugenannt, eine machtige Stange mit einem Bogel aufgerichtet, nach welchem wir oft zwei brei Tage fo lange mit Fligbogen und Bolgen fcoffen, bis bas lette heruntergeschoffene Stud einen ber Schaar zum König machte. Das gab bann, gewöhnlich in ber Bfingftwoche, eine große Festlichkeit. Es warb gang nach fundischer Beise mit großer Feierlichkeit unter bem Rlang von Pfeifen und Bornern vom Sofe ausmarichirt, einige mit Maien und Rrangen geschmudte Belte maren aufgefclagen, worin Butterbrod, Ruchen und Bunfch gereicht ward und wozu iu der Regel die Menge Junge und Alte unfrer funbifchen Freunde und ber Nachbarn gelaben murben.

Diese Luft erinnert mich einer bosen Unlust, die ich erzählen muß und die wahrscheinlich in eines der letzten Jahre unsers Grabiger Lebens fällt. Bruder Fritz und ich hatten zu der Schügenfeierlichkeit als Einladungsprogramm jeder sein Gedicht gemacht. Diese wurden vorgelesen, und des Krigens Worte gewannen als die wirklich lustigen und witzigen bei der zuhörenden Versammlung einen glänzenden Sieg, meine hochtonenden und bombastischen aber fanden keinen Anklang. Sier faßte mich der bose Reidteusel, und da der Fritz mir eben mit etwas in den Weg trat, rügte ich es derber, als recht war, und zwar mit dem beschämenden Gefühl des Neides.

Jest muß ich endlich einer Stelle gang befondere er= wahnen, wohin von mir wenigstens felbst bis in die fpa-

teren Jahre, wo ich ichon zwischen ben Dreifigen und Bierzigen ichwebte, wie zu einem festlichen Orte zu Fuß, Roß und Wagen viel gewallfahrtet worben ift. Diefe Stelle heißt Bosewald, eine kleine Stunde von Buthus, und ein zu Butbus geborenbes Gut. Dort wohnte ber Batriarch unfrer Familie, ber alte Ginrich Arnbt. Bu biefem, meines Baters treueftem Bruber und Freund, ward gewöhnlich im Berbft und Winter, oft auf mehrere Wochen, gezogen, gur Beit, wo Apfel, Birnen und Ruffe reiften, wo bie Bienenftode abgeftogen wurden, und wann bie Jagb begann. alte Graf Malte lieg namlich feine Bachter ohne Umftanbe bie fleine Jago treiben; nur bie Burfch ber Birfche hatte er fich vorbehalten. Der alte Ohm aber und mein Bater. eigentlich alle Baterbrüber, waren gewaltige Rimrobe vor bem Berrn, und hielten fich bie vorzüglichften Flinten und Jagb = und Bubner = Bunbe; mein Bater war vielleicht ber Meifter von allen, und nicht leicht flog eine Schnepfe unbeftraft vor feinem Rohr vorüber. Wie oft bin ich am Stranbe auf ber Jagb gegen biefes Beflugel ober auf ber Abenbblinke gegen bie wilben Enten, ober auf ben Brachfelbern gegen bie Myriaben Brachvögel als Diener mit ibm gegangen und habe mit bem berabfallenben Bevogel bie Baibetafche fullen muffen! Benn fie nun bier in ben malbreichen und bufdreichen Revieren von Bosewald, Nabelit und Gulit, welche Guter mein alter Ohm als Bachter inne hatte, mit ihren Sunben ftreiften, fo ward ich gewöhnlich auf's Pferd gefett und zu beiben Seiten wurden Banber an ben Sattel gebunden, woran bie armen Bafen und ber Kamilie von Malevart geschwind abgeftreifte Balge aufgefnüpft wurden. Das mußte bann von Morgen bis Abend. oft burch Sturm, Regen und Schneegeftober, fo fortgeben benn bie Manner waren bamals noch in einem ruftigen

waiblichen Alter — und ich durfte nicht muchen, wie ich vor Näffe und Kälte innerlich auch oft schaubern mogte. Auch muckle ich nicht: benn es gab dabei so viele Abentheuer, und der alte Hinrich war ein so poetischer und romantischer Mensch, daß ich doch immer meine Ausbeute dabei fand.

3d nenne ben alten wadern Bauren voetisch und romantifc, und follte eigentlich biefes Landchen Butbus fo nennen, welches mit feinen Sugeln, Balbern, Gunengrabern, Brab = und Opfer = Steinen, Ruften, Infeln und Salbinfeln felbft gang eine Romange und ein Gebicht ift. Der alte hinrich, nichts weiter als ein etwas verfeinerter Bauer, war nur ein Bild bavon, ober vielmehr, er bilbete es in Sitte und Gefbrach ab. Es war ein fconer Mann, von mittles rem Buche, eines eblen Gefichts, blonben haars und blauer Augen, fast immer fröhlich und beiter und gleich einem. ber von Sorgen und forglichen Dingen nichts weiß. Er war weniger gebilbet als mein Bater, hatte aber boch einen schönen Raturgeift, und eben beswegen gar fein Bedürfniß fünftlicher Vergnügungen. So spielte er zum Beispiel wohl bie Beige, aber nie bie Rarten, und fag, mann er feine Felbarbeiten übersehen und beforgt, ober fich auf ber Jagb ermubet, und ber Gaben Gottes, bie auf feinem Tifch immer in ber reichften Fulle aufgetragen wurben, mit uns genoffen batte, abendlich und mittäglich vor bem Thore feines Gofes anf breiten Steinen, und hatte es bann gern, wenn man fich ba zu ihm feste und fich die Mährchen und Abentheuer ber Gegend, ben Sprung bes norbischen Belben Dlaf Tryggveson in's Meer \*) - ba, mo ber Rirchthurm von Wufter-

<sup>\*)</sup> Dahlmann in seiner Dan. Gesch. Thl. I. sest biesen Sprung, ich weiß nicht warum, in ben Sund. Die Sagen von

hufen ragt, ift ein Ronig mit ber golbnen Rrone in's Meer gesprungen; noch blinkt sein Roof mit ber golbnen Krone in ber Johannismitternacht hervor - und bie Gefcichten ber Schlachtfelber biefer Ruften, mo Rarl ber 3molfte und ber glte Deffauer mit einander gerungen hatten, von ihm ergählen und bie Ranonentugeln berbeitragen ließ, bie feine Leute aus ben Felbern um Nabelit ausgepflügt und aus ben Graben und Teichen ausgegraben hatten. Denn ber gute Alte ergählte gern und lebendig und ließ fich gern erzählen, wußte Mancherlei von rugenfchen und schwebischen Begebenheiten, und batte fich aus manchen alten Kronifen. bie auf feinem Rannbrett lagen, auch fur bie allgemeine und beutide Geschichte Manches herausgelesen. Das Befte aber war ber Mann felbft, ben man fich aus feinen Worten und Thaten mit Freuden beraustefen konnte. Er war immer bergig und beherzt und quoll aus bem Rreife feines befchrantten Lebens immer von Scherzen und Schwanten über. Reine Luft und kein Spaß war ihm zu luftig, nur unfittlich burften fie nicht febn, und er pflegte gern ben Spruch zu

bem berühmten Normannstönig setzen ihn an die Rüften, biesen Butbusser Gestaben gegenüber. Diese erhalten für die Örklichkeit eine Bestätigung burch die geographische Bestämmung der Schlachtsgegend. Sie neunen einen Ort, der noch jetzt da ift, nämlich die Insel Svolthar, hinter welcher die verdündete Flotte der nordischen Könige und des norwegischen Jarls auf das Auslausen Olass aus der Beene gelanert und dei seinem Erscheinen hervorgesegelt seben. Diese Insel kann nach dem dumpfen Laut, wo das Bolk de Jondar ausspricht, keine andre gewesen sehn, als die Halbinsel Judar, welcher noch jetzt alle größeren Schisse, die von Stralsund aus in's weite Meer wollen, vorbeisegeln müssen. Sund bezeichnet überhaupt jede Meerenge, und zwar von einer Breite, die ein rüstiger Schwimmer durchschwimmen kann.

führen - ich weiß nicht, woher er ihn hatte -: "Doktor Luther hat gefagt, menn Gott feinen Spag verftunbe, mögte ich nicht im himmel febn." nenne ihn ben Patriarchen: bas war ber gludlich geborne Menfch wirklich; redlich, frei, tapfer und bulfreich, wann und wo er konnte, ließ er im Glauben an Gott und feine Weltregierung Unglud und Trubfal meiftens fill und leicht neben und unter fich bingeben und richtete fich am Sonnenschein bes Lebens balb wieber auf. Mein Bater, ein Menich mit leicht beweglichem und reigbarem Gefühl, war ihm febr unahnlich, auch forperlich, ein großer, ftarter, brauner Mann; weil fle aber mit ihren Berfchiebenheiten einander erganzten, hatten fie fich nur um fo lieber. ber Altefte bes Saufes und als geborner Batriarch batte er nicht allein unter feinen Berwandten großes Unfeben, fonbern genoß auch unter allen Nachbarn einer großen Achtung, und bieg nur Bater Arnbt, bulbete auch von feinem Gefinde feinen anbern Ramen. Das Wort Berr mar ihm verhaft. wenn jemand ihm bamit aufwarten wollte; er meinte, nur fein Graf Butbus fet ein herr - und er hatte wohl nicht Unrecht. Rraft biefer Burbe anerfannter Baterichaft burfte er auch Manches, was man von anbern Mannern nicht mit gleicher Gebuld hingenommen hatte. Mir gab er, als ich fcon im Junglingsalter ftanb, weil ich über ben Ronig von Schweben ein misfälliges Wort gesprochen, eine flingenbe Schelle mit ben Worten: "Junge, follft bu fo von unferm "Ronig fprechen?" Ginen anbern Berwandten, welchem feine Frau Zwillinge in bie Wiege gelegt hatte und welcher über biefen Segen Bottes bie Banbe gusammenschlug, warnte und ichalt er mit ben Worten: "Du feiger Dienich! meinft .. bu nicht, bag Gott wird erhalten fonnen, mas er geboren "werben läßt?" So blieb er bis an's Enbe. 3ch und meine Brüber besuchten ihn ein halbes Jahr vor seinem Tobe (er starb im Winter 1811). Der Greis, in ben Achtzigen, saß mit seinem alten Mütterchen schon zusammengefallen in seinem Stübchen, aber die alte Lebensstamme zuckte bei unserm Anblick frisch auf. Er setzte sich mit uns zu Tisch und ließ Wein auftragen, und ward sast beredt wie in längst verschienenen Tagen, und sagte bei'm Abschied ganz beherzt: "Kinder, ihr werdet mich bald in die Erde "legen; dann sollt ihr recht fröhlich sehn und von diesem "Wein trinken: benn ich habe mit Gott mein Lebenlang ein "stohes Leben geführt."

Dies war ber Patriarch. Noch faß in einem stillen Stübchen eine liebende und freundlich lächelnde Barze am Spinnroden, des Patriarchen Mutter und meines Vaters Mutter, beren alte Tage der treue und fromme Sohn mit der größten und zärtlichsten Sorge und Liebe gehegt und gepstegt hat. Das war das Bild einer schnen und stattlichen Alten, das Angesicht meines Vaters, bräunlich und schon wie König David weiland, auch sie immer herzig und wohlgemuth; hat 96 Jahr auf Erden gelebt und mit ihren Küssen manchen Segen auf meine Wangen und mein Haupt gedrückt.

Num muffen auch ihre andern Sohne heran, die ich in jenen meinen Jugendtagen und später hier und dort und in der Gegend gesehen habe, auch diese alle durch Stärke und Reifigkeit berühmt und in ihren jungen Jahren auch durch heftige und armbrechende Geschichten; westwegen in der Umgegend wohl von dem starken heißen Arndts-blut die Rede ging. Es schien der Ahn, der alte schwesdische Unterofficier, in dem Geschlecht lange vorhalten zu wollen, und dies Blut soll auch in dem jüngeren Stamm der Sohne und Enkel hin und wieder etwas heiß hervorgequollen sehn. Da war der eine Hollander (Ruhpächter) zu Dars-

banb, früher geftorben, beffen ich mich nur bunkel aus meiner Rindheit erinnere; ein anderer, Johann Arnot, Butbuffer Forfter in ber Granit, von Geficht und Buche bem Sinrich abnlich, aber milberen und weicheren Gemuths, auch ein ruftiger Jager, Bogelfteller und Fifcher, mit einer febr geschickten Sand, fo bag er allerlei funftliche Arbeit weben und schneiben konnte. Diefer hatte in ber alten Schwebenftarte alle feine Bruber übertroffen, fo bag ihn in feinem jugendfraftigen Alter auch ein machtiger Ringer nicht hatte aus ber Stelle ruden konnen. Enblich bie beiben Jungften. Jochim und Chriftian, Zwillinge, bie auf meinen Bater gefolgt waren. Der Jochim war auch ein kleiner Bachter. nicht boch von Buche, aber febr gewandt und lebeneruftig, auch voll angeborner Schneibigfeit und Kraftigfeit, ein Sorgenlos und Saufemind, wie ich feinen andern gefannt habe; aber bas galt nur fur feine Reierftunden: benn er war in feinen Arbeiten ein febr orbentlicher verftanbiger Dann. Diefen babe ich erft fpater tennen und ertennen gelernt. Er war fein und bubich von Gebarbe, mit leuchtenben Augen und festestem Blid, von ber Art, Die auch ber Teufel nicht aus ber Faffung bringen mögte. Dehr Berftanb, flares Urtheil und beiteres Wefen habe ich in wenigen Menichen gesehen; baber mar er bei all feiner windigen und gutmutbigen Luftigkeit zuweilen icharf, inbem ibm bie meiften Menfchen wie Dummtopfe ober Traumer erschienen. Er war in ben Jahren von 1804 bis 1812, wo ich wenigstens wechfelnb mich in ber Beimath aufhielt, viel in meinem vaterlichen und in ben bruberlichen Baufern, und ba habe ich in manche Nacht tief binein mit ihm gefeffen, gespielt und geplaubert. Denn bas bedurfte er. Wann bie Beit fam, wo bie anbern Menschenkinder ichlafen geben, bann bat er noch gern ein paar Gefellen, brei vier Stunden in Rarten ober Gefbrach

mit ihm burchzuspielen und ihm über die Nacht hinzuhelsen. Denn in ihm zeigte sich die eigenthümliche Erscheinung, daß er in Verhältniß zu andern Sterblichen kaum die Hälfte der Stunden zum Schlaf bedurfte. Obgleich er in seiner Jugend ein sehr arbeitender Mann gewesen, so genügten dem sechszigjährigen Manne doch zwei drei Stunden dazu. Dies war eine Naturbesonderheit, die sich darin offenbarte, daß ihm zwischen els und zwölf Uhr, wann es gegen die Mitternacht ging, das starke Haupthaar wie im Schweiß gebadet ordentlich zu rauchen begann.

Der Nebenhäusler bieses Jochim, ber Christian, mar in feiner Jugend als ein wilber und freudiger Gefell bavon gegangen und von bem berühmten breußischen Dragonerregiment Anspach und Baireuth eingefangen worben, worin er es bis zum Wachtmeifter gebracht. Auch er lebte als ein Ab = und Ueberftandiger in feinen fpateren Jahren in bem Baufe bes Bofemalber Batriarchen, boch und ichlant, ein Bwolfzoller, und auch von ungewöhnlicher Starte, noch mit ben Spuren ebemaliger Schönheit. Er gehörte mit jur Poeffe biefes Saufes, inbem ber alte freundliche nnb fanfte Menfch unerschöpflich mar, aus ben Rreisen feines Lebens allerlei folbatifche und volfliche Gefcichten und Mabrchen zu ergablen; aber fein vorzuglichfter Bauber fur uns beftanb in feiner iconen flangreichen Stimme, mit welcher er eine Menge luftiger Bolts-, Jäger- und Solbaten - Lieber abzufingen mußte. Er war nach bem flebenjährigen Rriege Dragoner geworben, und batte unter bem großen Konig nur ben Bairifchen Erbfolgefrieg ober ben fogenannten Rartoffelfrieg mitgemacht. Bon bem alten König Frit ergählte er mit Boblgefallen grei ihm begegnete Gefchichten.

Nachbem er ihn bei ber Musterung bes Regiments bas erfte Mal nach seiner Seimath gefragt und erfahren hatte,

er sey aus Rügen aus ber Grafichaft Butbns, hatte er ihn bie ersten Jahre bei ber Geerschau freundlich auf die Wangen geklopft und gerufen: "Ach! der schöne Putbusser!"

Im Bairischen Erbfolgekriege hatte ber König, die Borposten durchreitend, von den öftreichischen Plänklern der Kundschaftung der Stellung wegen irgend einen Gefangenen gewünscht; aber man hatte keinen öftreichischen Sufaren auf flinkem Pferde erjagen können. Da ließ der preußische Oberst, der die Borposten besehligte, eine Büchse holen und rief den Dragoner Arndt, einen ihm als wohl zielender Iäger bekannten Schügen, heraus. Dieser sprang vom Pferde, lud die Büchse, sah den König an, und sprach: "Aber nur das Pferd, E. Majestät," und mit den Worten stürzte ein Husfarenschimmel, der Arndt geschwind auf sein Ros, den laussenden Husaren eingeholt und zum König gebracht. Der König drückte ihm zwei Goldsrigen in die Hand, mit den Worten: "Brav, mein Sohn! Nicht unnütz einen Menschen "erschießen."

Auch gebe ich von seinen Solbatenliebern hier ein recht karakteristisches, und wünschte nur, ich könnte gleich bie Mustk babei setzen. hier ift es:

In Böhmerland bei Prag Da hat der König von Preußen Getanzet mit der Königin Bon Ungern und von Böhmerland Gar lustig wohl auf dem Blau.

Sie tangeten so vortrefflich herum, Daß ihnen bas Gehirn im Ropf ward dumm, Ein solcher Tanz koftet Muth — Doch wenn ich's wieberum recht bebenk', So that es mich von Herzen kränk'n: Meine Kameraben liegen in bem Blut. Da heißt es nicht: Bruber, fomm' herein! hier ift gutes Bier, hier ift guter Wein. Nein, ba fostet es Fleisch und Blut.

Pos tausend! ei! ei! ei! ei! ei! Eins hatt' ich balb vergessen: Die Herren Sachsen waren auch mit babei; Sie machten ja solche weite Schritt, Daß ber Zehnte nicht konnte halten bas Glieb — Da war ber Tanz vorbei.

3th fah aber in meiner Jugend nicht blog bas alte beiße Arndtsblut als von fehr ftattlicher und riefiger Natur, fonbern noch andere Trummer von Mannern reifiger Große und Starte. Doch war biefe Art nach bem Geftanbnig bes alten Sinrich in feinen Tagen in ber Berrichaft Butbus febr ausgegangen. Der Graf Malte zu Butbus hatte nach bem Tobe feines Baters, bes Tribunalsprafibenten Grafen Morit Ulrich zu Butbus, ber ein fehr milber Berr gemefen, bie Berrichaft fehr verschuldet empfangen und mar aus einem ftrengen Saushalter, ber er anfangs aus Noth feyn mußte. gulett aus Gewohnheit ein harter Saushalter geworben. hatte große Dorfer zerftort und Pachthofe baraus gemacht, und überhaupt über feine Berrichaft ein fo fcmeres Scepter geführt, bag fehr viele, und zwar meiftens bie ichonften und ruftigften Junglinge gur See und zu Lande in bie Frembe entwichen und nicht wiedergekommen waren.

Auf biese hier geschilderte Weise war bas gastwirthliche Bosewald eine Stelle, wo sich nicht bloß bie Brüber und Gefreundten, sondern alle guten Leute aus der Umgegend häusig einfanden, auch manche höchst wunderliche und selts same Räuse, woran jene Zeit und diese Gegend reich war. Ich täusche mich nicht, indem ich das Gebächtniß jener Tage

wieberhole: bie Menschen waren bamals ungebildeter, aber eigenthümlicher, mannigsaltiger und poetischer, als jett; bas Naturgepräge war noch nicht zur glatten Einerleiheit so abgeschliffen, man konnte mehr von ihnen lernen, mehr von ihnen haben.

Es war bas wirklich eine poetische Epoche, mo bas liebe Deutschland nach einem langen matten Traum wieber zu einem eigenthumlichen literarischen und poetischen Dasebn erwachte; und bas war bas Schone barin, bag bie Beitgenoffen viel mehr, als es mir von ben Jestlebenben baucht, an jenem Dafebn Theil nahmen. Dies war nicht blog bei ben Studierten und Gebilbeteren ber gall, fonbern auch bei ben Einfältigen und Ungelehrten, wie 2. B. bei meinen Altern und ihresaleichen Leuten. Schon war man über ben Granbison und bie Bamela, über Gellerts Schwebische Grafin und Millers Siegwart zu Werthers Leiben, ju Cichenburgs uub Wielands überfesten Shakespearn fortgefdritten, und Leffing, Rlaubius, Burger, Stollberg wurden von Alt und Jung mit Jubel begrüßt. Das Leben wehte frisch anhauchend aus ber Luft ber Zeit, und ward nicht blog von bimmelfturmenben Junglingen, wie Rosegarten und Sagemeifter, in unfer Baus bineingeblafen. In unfrer Schule fing Bruber Frit zuerft an Berfe zu machen, und zwar begann ber Junge bie Romifche Geschichte in Dramen barguftellen, versuchte fich auch in manchem Andern, wovon ich noch einige gerettete Dufter habe; auch wurden bie Sausfpage und lacherlichen und tomifchen Begebenheiten ber Dach= barichaft oft recht gludlich von ihm besungen. wahrscheinlich auch mich gereitt, ber ohne ibn vielleicht feinen Bers gemacht haben wurde. Ich habe wohl von ber Natur nicht genug von jenem fluffigen und fluchtigen, fantaftischen und magnetischen Fluidum erhalten, was ben Dichter ichafft,

und wenn mir einzelne kleine lyrifche Sachelden bie und ba leiblich gelungen find, so ift es nach bem Sprichwort gefcheben: Gine blinde Taube finbet gumeilen auch eine Erbfe. Der Frit aber war ein gang anberer Rerl, mit einem bellen Ropf und einem toniglichen Gebachtnig, und noch wohl mit mehr bilbnerischem als poetischem Ta-Ient. Er rebete und beflamirte wie ein Ronig, fonnte aller Menfchen und Thiere, aller Alter und Gefchlechter Tone, Stimmen und Bebarben nachmachen, zeichnete vortrefflich, und hatte jenen ftillen und leifen Wis, ber von fich nichts weiß und nie fich felbft belächelt. Er war bamals ein in feiner leiblichen Entwidelung gurudgebliebener etwas welchlicher und frankelnber Knabe, und huckte viel hinter bem Ofen; woran mohl Ungludefälle, bie er mit Armbruchen und Bergiftung burch verschludte Rupferpfennige gebabt. mit foulb fenn mogten. Spater, icon mit bem funfgebnten Jahre, raffte er fich auf, und erwuchs zu einem ftattlichen und ichonen Menfchen, ber auch mit ber Sauft als Fechter und Ringer Bielen überlegen war. Leiber hat biefer konigliche Jungling feine großen Gaben wenig entwidelt ober vielmehr verspielt. Er, ber ein großer Maler, Bilbhauer ober Schauspieler batte werben fonnen, auch, wenn er gewollt batte, ein bebeutender Gelehrter, ftubierte bie Rechte, warb Sachwalt, nahm zu frub ein Weib und mußte in bem ge= wöhnlichen Lebenstarren eingespannt im Schweiß feines Ungefichts zieben.

Dieser prächtige Junge brachte nun in unser Schulleben manche ergögliche Luftigkeit, theils burch die Karikaturen, die er auf jedes weiße Papier hinwarf, theils durch die komischen und launigten Späße, die er in seinen Versen ausgoß, indem er mit einem Vetter, der mit uns in Grabit erzogen und von ihm mit der Versewuth angestedt ward, in

Tragöbien, Komöbien und allerlei hanssachssischem Kastnachtssiel orbentlich poetische Wettkämpse hielt. Dieser, ber Sohn meines Ohms Morig Schumacher, ein recht wackerer und sleißiger Junge, hieß zum Unterschied von ihm ber kleine Brig. Diese beiben besangen und bereimten alles Denkliche und mischten die kleine und große Welt in den wunder-lichsten Tragisomöbien durch einander, der große Krig mit bewußter Laune, der kleine Krig in begeisterter Unschuld. Besonders trugen sie — worin ich als ein Erztaubenkrämer auch mit spielte — die Welt der Götter und Gelden des Alterthums auf die Kämpse und Liebesabentheuer ihrer Taubensamilien über.

Der fleine Frit fang:

Das ist wahr, Priamns, Du hast einen tapfern Fuß, In fämpfen mit Achill Das ist bir unr ein Spiel.

und ber große Frig:

Ach! du tapfrer Heltor, Wind' um beinen Hals dir Flor, Traur' um Bater Priamus, Achill biß ihn in den Fuß.

Der fleine Frig:

Eisen haft bn, Gott Bulkan, Greife boch bie Feinbe au; Selbst ber alte Priamus Girret beiner Fran ben Gruß. und ber große Brit:

Beh! Bulfan, bu alter Schmibt! Bo, wer solche Schmach erlitt? Denn bie ganze Götterburg Geht mit beiner Benns burch.

Diese kindische Reimspielerei und was bahin gehörte, besonders die Begeisterung für die Dichter, die wir lasen, brachten durch meine Schuld eine Tragodie hervor, welche der guten Mutter mehr als Eine Thrane und uns allen manchen guten Braten gekostet hat. Hier ist die schwarze Geschichte:

Wir batten uns in bem Baumgarten bart unter ben Augen unfrer Schulfenfter, wo ein ichoner fonnenbeglangter Rasenplat mar, ein Ding gleich einem pegnitischen Blumengarten angelegt. Der Rafen mar nämlich in viele kleine Duodezgartchen getheilt, und bie Mitte jeber Abtheilung war mit einem Saufen bunter am Meeresftranbe aufgesammelter Steinchen belegt. Jebes einzelne Bartchen trug ben Namen eines Dichters: Gellert, Sageborn, Uz, Leffing, Burger, Stollberg, Bolty, Rlaubius, Overbed u. f. m.; Goethens Großheit lag naturlich noch weit jenfeits unfere Gefichtfreises. Damit nun biese bunt ausgelegten und mit Rafen umlegten Gartlein recht grunen mögten, mußte Waffer gum Begießen geschafft werben. Das fehlte in bem Baumgarten auch war kein Brunnen ober Teich in ber Nähe. Da machte ich als ber Stärffte ber Theilnehmer mich an's Wert und beschloß einen kleinen Teich zu graben, worin fich Waffer sammlen könne. Das ward in ber That in ben Feierstunden einiger Wochen vollbracht und balb füllten auch ergiebige Regen meine Grube mit Waffer. Da begab fich, bag bie jungen Geschwaber von etwa fiebenzig achtzig

Sänsehäuptern, schon ziemlich erwachsen und wohl besiebert, eines Abends in den Baumgarten getrieben wurden, um in seinem wohl beschlossenen Bezirk die Nacht in sichrer Hut vor Hunden und Küchsen zu durchschlasen. Aber o weh! die armen Gänschen hatten nicht geschlasen, sondern Wasser gesucht und gesunden, waren in meine tiese Grube gestürzt, welche keinen leichten Ausgang bot, und hatten sich übereinander schlagend und strebend bis auf vier fünf, die man auf den Leichen der übrigen noch lebendig fand, sämmtlich erstickt.

Roch eines jugenblichen Spiels muß ich hier erwähnen, bas, wie ich mich erinnere, von mir ausging, ber eine besondere Freude an Geschichten und Mabrchen batte, nämlich umfer Befdichten ergablen ober Befchichten treiben, wie wir es nannten. Wir größeren Jungen waren nämlich übereingekommen, bag mabrend ber winterlichen Beit, me bie Abende und Rachte fich bei ben Spperboreern faft zu febr langen, bie lange Beile burch Geschichten, welche jeber umfchichtig in feiner Reihe zu erzählen batte, von uns gefürzt werben follten. Dies ward benn auch mit großer Freude in luftige That verwandelt und mabrend mehrerer Winter von uns fortgefett; benn bie Luft baran warb fo machtig, bag wir oft um acht Uhr schon zu Bett eilten - benn im Bette, und zwar in einem bunkeln Kammerlein ward Ergablung getrieben - bamit bie Geschichten recht lange genoffen werben tonnten. Bier fuchte nun jeber, mas er aus Erbfunde und Naturtunde Winnbersames behalten ober vom lebenbigen Munbe Anderer fich aufgelesen hatte, in neuer Seftaltung und Erfindung zusammen zu weben. Auch ward ber Bertrag eben fo gemiffenhaft gehalten, ale er feierlich geschloffen war, und ich erinnere mich nicht, bag jemals nur eine beschwerliche Unterbrechung eingetreten, geschweige, baß

bem Ergähler etwas Bitteres ober Unangenehmes eingewandt mare. Wir borten vielmehr immer mit ber anftanbiaften Gebuld zu. Ich fur meinen Theil hatte mir einen fabelhaften Goldabler, ben ich mit Manbeln und Rofinen und Beigen und Bommerangen fütterte, vor einen luftigen Wagen gespannt, und er hat mich zu Dagnetinseln und in Diamantgruben, in die Boblen von Riefen und Bauberern und in bie golbenen Ballafte ber Unterirbifchen, ja burch bie Mongolenwüfte Robi bis unter bie gefährlichen Flugel bes Bogels Rod getragen. Buch jene Rleinigkeit bing offenbar mit ber poetifchen Influenza jener Tage gufammen. Bur und hatte es menigftens ben Bortheil, baf wir zu rechter Beit reben und erzählen lernten; für mich aber führte es bie angenehme Beschwerbe berbei, baf ich noch funf feche Jahre fpater, mo ich im Rreife finberbegabter Freunde erfcbien, meinen Golbabler fatteln und anschirren mußte. fich ber Ruf unfers Geschichten Treibens verbreitet.

Bei allen biesen kindischen und kindlichen Spielen und Entwickelungen bes jungen Lebens hin und her, worin schon einzelne höhere und eblere Keime lagen, blieb ber gewöhn-liche Justand boch in den Schranken des älterlichen Standes und Vermögens. Der rüstige, damals noch in der Külle der Krast blühende Vater muthete uns mit Recht die Übungen und Arbeiten zu, welche er hatte durchgehen müssen; er sah es überhaupt gern, wenn wir aus eignem Triebe ober im wackern Weitsampf uns Strengen und Härten auflegten, die er eben nicht besohlen hatte. In der Arndtezeit, wo viele Hände, und diese oft recht geschwind, gebraucht werden mußten, wurden auch die Jungen oft einige Stunden vor der Sonne aus dem Bette getrieben und mußten oft lange vor der Schulstunde Ochsen und Rosse herbeitreiben ober herbeireiten, oft auch den ganzen Tag in diesen ober ähn-

lichen jungenlichen und birtlichen Geschäften ausbarren. Baren junge Fullen zuzureiten ober Pferbe burch bie Teiche au fcmemmen, Bruber Rarl, ber nun wieber bei uns mar und ben Raufmann, wofür er bestimmt ichien, wieder gegen ben Landmann vertauscht hatte, und ich wurden barauf gefest, oft wenn es in's Waffer ging, gang nacht, ber Bater mit ber knallenden Beitsche hinter uns. Noch erinnert's mich, bag ich, als ich einmal ein unbandiges Thier fplinterfasernadt burch einen Teich ritt, von biefem bei'm Berausspringen in Neffeln und Dornen abgeworfen warb, bag mir bas Vell brannte. Bu folden Abentheuern burfte nicht fauer gefehen werben. Baben im naben Meere, Fischen in ben vielen Teichen und in ben Graben und Bachen ber überichwemmten Wiesen auf Rarauschen, Rrebse, Rrabben, Bechte und Male, Bogelftellen im Berbfte in unfrer trauten Lau, Schlittenfahrten und Schlittschuhlaufen - alles bas verftand fich als bie Regel eines tuchtigen Lanblebens von felbft.

Bei allen biesen Arbeiten, Übungen und Vergnügungen, wie sie das Land darbietet, ward doch immer sehr streng auf die Zeit gehalten. Wir trieben einen mächtigen Taubenverkehr und hegten in unserm Wäldchen einen hübschen Donenstrich, der, weil die Ostseküsten von Zugwögeln jeder Art zu wimmeln pslegen, und oft Hunderte von Kramets-vögeln und Drosseln lieferte; auch wurden andre seltmere und buntgesiederte Gäste oft lebendig eingefangen und in Käsichten aufgehoben. Aber die Schulstunde mußte genau mit acht Uhr früh gehalten werden. Ich und der Friz liefen also im Oktober und November, ost im schlimmsten Regen und Schneegestöber, schon in der Worgendämmerung und vor dem Frühstück auf unsern Vogelstrich, die Beute abzuholen und das durch Wind, Regen oder lose Buben

Berwirrte wieber in Orbnung zu stellen. Wenn wir bann beschneit ober burchnäft und zähneklappend zurückkamen und uns an ben Frühstückstisch setzten, jammerte es bie Frauen wohl, aber ber Bater lachte bazu, und lobte ben Jungen, ber lustig in alles Wetter hineinsah.

Bier glaube man nur nicht, bag ber Bater ein harter Mann war; nein, er war von Natur fröhlich, freundlich und milb, meinte aber nach ber Art jener Beit, welche eine gute Art mar, bag ein Junge, ber wohl einmal Stein und Stahl anfaffen muffe, nicht in Baumwolle eingepadt werben burfe. Auch gehörte er nicht zu ben Batern, welche ben Stod bäufig gebrauchen. 3ch habe ihn felten gefühlt; boch bie lette wohl verbiente Buchtigung etwa in meinem funfgehnten Jahre hatte ich bem Asmus omnia sua secum zu banken. Der Bater mar ermubet und verbrieflich megen eines unangenehmen Verluftes aus Stralfund zu Baufe gefommen und hatte fich fruh zu Bett gelegt. 3ch und Bruber Loreng, ber Bierte in unfrer Reihe, fagen im Rebenzimmer und lafen bas berühmte Lieb vom Riefen Goliath; wobei wir in ein gefährliches immer von neuem beginnendes Richern geriethen. Zweimal gebot ja bat ber Bater Rube zu balten, und rieth uns lieber auch ichlafen zu gehen; als wir bas britte Mal in Lachen ausplatten, ba platte er herein und ftillte unfre Überluft mit ungebrannter Afche.

Ich war wirklich in meinen Jugenbtagen ein ungludlicher Kicherer und Lachenausberfter und mußte mich bei jeder Gelegenheit vor mir selbst in Acht nehmen. An meinem Bruder Friz habe ich das nie gemerkt, sondern er lächelte nur bei Gelegenheiten, wo ich und die andern mit lautem Lachen ausplazten. Ich weiß nicht, ob das viele und leichte Lachen ein niedriges Gemüth verrath, wie man im Jesus Sirach lieft; aber das scheine ich zu wissen, daß ein erhabenes Gemuth in ber Regel kaum lächelt, wo bie meisten lachen Ich habe Goethens Gesicht oft barauf angesehen: ich glaube, bas hat auch nur lächeln können.

Ein solches verberbliches Lachen, bas ben väterlichen Stock wieder gegen uns hätte reigen können, überfiel uns einmal bei'm Frühstück. Wir agen unfre Milchsuppe aus einer bunten gemalten Schüffel, in beren Innerm der Bers: Wie schön leucht't uns der Morgenstern gemalt zu lesen war. Nun ward es unter uns zum Schidoleth: "du ifsest dies zum Stern"; "du bis leuchtet" — und darüber brachen wir eines Worgens los, und fürchteten, es würde mun die andern Morgen auch so gehen. Da bat ich, indem der Vater schon wieder einige Male Stille! gerufen hatte, die liebe Base Sosie, und ben nächsten Worgen eine ungemalte und unbeschriebene Schüssel auszusehen, und so ward die Gefahr glücklich abgewandt.

Wir batten nun bis in ben Anfang meines flebenzehnten Jahres fo fortgelebt, wie es fich eben machte, und meine Altern konnten wohl nicht baran benken, mich ftubieren zu laffen. Da kam es burch frembe Gulfe, mahricheinlich burch Anregung und Bermittelung ber Berren Stengler und Brunft, daß ich ploplich in die gelehrte Schule nach Stralfund verrudt marb. Mehrere Gonner, welche umbekannt bleiben wollten, hatten für biefen 3med einen Busammenschuß gethan, und im Februar bes Jahrs 1787 ward ich in die Sekunda jener Schule eingeführt und befam bei bem Berrn Konrektor Furchau meine Wohnung. Dies war ein Sprung! Der arme und blobe Landjunge erschien im schlechtesten Aufzuge unter vielen zum Theil gierlichen und nach ihrer Weise vornehmen Junglingen ber erften Familien ber pommerschen Sauptftabt. 3ch trug einen grunen Rod von eigengemachtem Beuge; wenn es ein bis-

chen beffer febn follte, einen grauen plufchenen, aus einem alten Rode meines Baters jusammengenabt und von bem Lanbichneiber etwas zu wulftig weit zugefchnitten; meine Stiefeln ungefähr in ähnlicher Art von bem Leiften bes Deifters Silverftory in Rambin. Man fann benten, mit welcher Gier bie zierlichen Stadtbfauen über bie fo aufaeputte Landfrabe berfuhren, und wie bie Rrabe fich anfangs gurud machte. Inbeffen Roth bricht Gifen, und ba mich einige etwas unfanft anzutaften waaten, fühlte ich mein ungebulbiges Arnbisblut auffieben, und balb lagen ein paar Buriche zusammengefnicht zu meinen Rugen. In Diefer Beziehung hatte ich balb Rube; benn in ber gangen Rlaffe mar etwa nur ein Einziger, ber mich allenfalls hatte befteben konnen, mein nachberiger Schwager Abber: biefer aber ließ mich ungeheiet. Die Klaffe war bamals burch bie lange Rranklichkeit bes eben verftorbenen Subrektors Borbed febr vernachläffigt. Ich konnte mich barin balb mit ben beften Schülern meffen. 3war verftanb ich noch fein Wort griechisch, aber in biefer Sprache fab es bei iebermanniglich bamals folecht in Sekunda ans. Rach bes Subrektors Tobe ward ber Unterricht in biefer Rlaffe von ben Lehrern ber Prima mit beftritten, und ging nur bruchweise fort, und mir blieb immer Beit genug, burch Privatunterricht, ben ich im Griechischen nahm, mit ben übrigen, bie alle nicht boch ftanben, in wenigen Monaten auf gleiche Sobe zu gelangen. Im Frühling langte benn ber neue Subreftor Berr Ruperti \*) aus Sanover an, und erhob ben Unterricht und die Bucht ber Sekunda bald zu einer hoben Stufe. 3ch habe in biefer Rlaffe zwei Jahre und in ber

<sup>\*)</sup> Bor zwei Jahren als Superintenbent in Göttingen gestorben.

Prima ein Jahr zugebracht und für einen der fleißigeren und besseren Schüler gegolten; was bei allem dem nicht viel sagen will. Warum?

Will ich etwa die Unterweisung, Verwaltung und Einrichtung der Lehrer und der Schule tadeln oder schelten? Ich gewiß nicht.

Es war gerabe eine gludlichere Epoche ber Stralfun= bischen Schule, als fie lange nicht gewesen. Ihr Borftanb war Magistrat und Konfistorium ber Stadt. In bem bamaligen Erften Bürgermeifter und Roniglichen Landrath herrn Dinnies, einem gelehrten und eifrigen Mann, batte fle einen wurdigen Mufageten. Der Reftor, Berr Grosfurd, früher Direttor bes Deutschen Lycei in Stocholm, mar bie Gewiffenhaftigkeit und Ordnung felbft, ein Mann, welcher binben und zusammenhalten konnte. Wenn seine Art mir und anbern bamals zuweilen an Bebanterei zu grangen fchien, fo habe ich späterhin folche Eigenschaften und bie Karben und Schatten, welche fie in einem gewiffen Alter gewinnen, als eine unvermeibliche Nothwendiakeit boch achten Auch war Grosfurd feineswegs ein verbrauchter ober verworrener Lehrer, wiewohl ich gestehen muß, daß ich seinen beiben Rollegen ber oberen Ordnung mehr zu banken babe. Diefe beibe ftanben gludlicher Beife auf ber Alter8= ftufe. wo die Lehrer einer Schule burch Beweglichkeit und Schwunghaftigkeit bes Beiftes bie wirksamften und moblthatiaften find. Ruperti, ein Jungling von vier und grangig Jahren, fam eben an, mit ichonen Renntniffen, mit fconer Begeifterung und Liebe für fein Amt begabt. Furchau, ber Ronrettor, ein Sohn ber Reichsftabt Bremen, ber zweite Mann nach bem Reftor, mogte eben ein Dreißiger febn, ein fleiner runder freundlicher Mann voll Lebendigkeit und Geiftigkeit. Er batte fich in ber Wiffenschaft nach allen Seiten

bin umgeseben, mar ein tuchtiger Philolog und Literator, und folgte feinen Stubien mit bem raftlofeften Bleife, ein Mann von Gefchmad, murziger Laune und feinftem Bienenwit, ber annuthigfte und beiterfte Gefellschafter, und von einem glanzenden Bortrage, burch ben Tacitus, Sophofles und homer beutschen Rlang und Sprache bekamen. führte für bie beiben alten Sprachen und für Literargeschichte in Brima bas Scepter. Leiber mar er jeboch in biefen Jahren öfter frankelnd, fo bag mehrere feiner Borlefungen für uns halb verloren gingen. 3ch mobnte in seinem Saufe und hatte mein Stubchen feiner Bibliothet gegenüber. ihr fah es ungefähr aus, wie jest auch in meiner fleinen Bucherei. Die meiften Bucher ftanben freilich in ben Brettern, aber unordentlich burch einander; ein großer Theil, besonders bie gunachft von ihm gebrauchten, lagen auf Tifchen, Stuhlen und bem Fugboben in Berwirrung umber. Doch batte er mitten in ber Unordnung eine große Ordnung bes Gebachtniffes und mußte bas Berlangte und Gefuchte melftens augenblicklich zu finden. In biefer immer offenen Bibliothek konnte ich naschen, wie ich wollte, und meinen Bedarf bin und ber ichleppen, um fo mehr, ba ber Bert Ronreftor balb ein Sausfreund meines Baters warb, mit welchem er in Stadt und Land mehrere gemeinsame Freunde hatte. Mehr aber noch als von Furchau warb man in seinen Studien von Ruberti geforbert, bei welchem jeber fleißige Schuler immer ben freieften Butritt und bie bereitefte Gulfe fand.

Also an Geift, Gelehrsamkeit und Lebendigkeit fehlte es bieser Schule bamals in keinem Wege. Aber boch hatte die Gennische Bhilologie, woraus biese Manner sammtlich hers vorgegangen waren, einen Mangel, welcher bem Meister oft genug vorgeworsen ift, ben Mangel ber Bernachlässtigung ber

Lehre von ben Sprachformen, ben Mangel ber grammatischen Strenge. Hat boch Beyne selbst gegen biese Anklage sich bamit entschuldigt, daß er sich ben Dichterphilologen nannte, als welchem es nicht auf die feinen Klaubereien der Grammatik, sondern auf das innere Leben der Alten, auf Geschmacks = und Schönheits = Vindung und = Bildung ankomme.

Meine Stellung in Stralfund war ungefähr folgende: Die erften anberthalb Jahre meines bortigen Aufenthalts . genoß ich bie oben ermähnte Unterflütung, von welcher ich ben eigentlichen Belauf nie erfahren babe. Diese borte bann auf, ba meines Baters Berbaltniffe fich unterbeffen mefentlich erweitert und verbeffert hatten. Daneben hatte ich Freitische, mehr als ich bedurfte, indem mein Bater in ber Stadt fo viele Freunde und Bekannte batte, bag fie fich um mich riffen: biefe Freitische beibe fur ben Mittag und ben Abend. Die letten aber benutte ich nicht immer, weil fie mir zu viele Beit raubten, und nahm zu Baufe mit einem Butterbrod und Glafe Baffer ober Bier vorlieb. Das war auch bes Morgens mein Frühftud; und auf biefe Weife ift es auch in ber Folgezeit meiftens von mir gehalten morbenfo bag ich bis zu meinem vierzigsten Jahre Raffee und Thee nur bei außerorbentlichen Belegenheiten genoffen habe. Spater, erft naber bem funfzigften bat bie Gemuthlichkeit und Bequemlichkeit bes bauslichen Lebens meiner zweiten Che mich auch an biefe Genuffe gewöhnt, welchen ich nun im Unfteigen bes boben Alters weise, aber zu fpat, wieber zu entfagen beginne. Das aber, mas Sichte felbft aus feinem geschloffenen Sanbeloftaat nicht auszuschließen magte, Wein, Bunfch und beren Gefellen (ben Branntwein jeboch felten und nur einzelne Glaschen) habe ich nimmer verschmäht. schien ich von ber Natur zu einem bachischen Leben geftam= pelt zu sehn: ber Wein ist mir von jeher wohl bekommen, eine Tasse Kassee hingegen, wenn sie ja einmal über meine Lippen kam, machte mir vor meinen Dreisigen das Blut so wallen und die Hände so zittern, daß ich kaum einen Buchstaben grad aufs Papier bringen konnte.

Diese Freitische hatten für mich allerdings ihre Gefahr. Zuerst verlor ich etwas von Zeit dabei; aber dies war das Kleinste. Das Zweite war schlimmer, das für einen Jüngling von stebenzehn, achtzehn Jahren zu gute und reiche Leben. Es waren saft lauter angesehene und reiche Häuser, wo ich zu Tische ging; die Gastlichkeit, die Gütigkeit der Freunde war überdies nach Landesgewohnheit unermesslich; das Leben in jenen Tagen überhaupt waidlich und wohlgemuthig, und, da die politischen Stürme nur erst in der Ferne brausten, auf anmuthigen und fröhlichen, auch wohl auf künstlerischen und ästhetischen Sinnengenuß gerichtet. Hier muß etwas von den Menschen gesagt werden.

Stralsund ift eine große Stadt, durch ihre Leiden und Freuden und durch große Kämpfe, worin die Namen Walslenktein, Gustav Adolf, Friedrich Wilhelm ber große Kurfürst, Karl der Zwölfte und der alte Dessauer Leopold von Anhalt mit klingen, eine glorreich berühmte Stadt. Im Mittelalter war sie nach Danzig, der alten Hauptstadt hinterpommerns, die mächtigste und prächtigste Stadt im Pommerlande, und noch sieht man ihren Marktplägen, dem herrlichen Rathhause und den drei größten Kirchen den alten vergangenen Glanz an. Sie entwuchs wenige Jahrzehende nach ihrer Gründung im Ansange des dreizehnten Jahrhunderts der Macht der Fürsten von Rügen und nach deren Erlöschung der pommerschen Gerzoge, und war die nächsten Jahrhunderte nur dem Namen nach eine abhängige, der That nach aber fast eine freie Reichsstadt. Wegen Febden

mit ben Rurften und ber Lanbichaft oft abgeschloffen und auf ibre Rinamauern ober bochftens auf einige Bebiete in ber Insel Rugen angewiesen, hatte fich in ihr in einiger Abnlichkeit mit ber herrlichen Reichsftabt Roln ein gang eigner Bolfsbialeft gebilbet, ber mit bem umwohnenben Lande wenig gemein hat und in feinem Ton und Accent bis biefen Tag fich mit einer gewiffen Dunnheit und Beichlichkeit bricht, welche zu ber Thatenkraft und Ruftigkeit ihrer Burger von weiland und jest wenig paßt. Diese Stabt wie bie anderen größeren ichwebisch = pommerschen Stabte hatte aus ber Beit ber gewaltigen Sanfe bis zu unfrer alles fürzenden und andernden Epoche große und achtbare Freiheiten und für ihre Dbrigkeiten und Stiftungen in Rugen und Bommern hochft bedeutendes Gut und weite Gerichts= barteit gerettet. Sie mar felbft unter ichmebischer Berrichaft bis zum Untergange bes beiligen romifch = beutschen Reichs als eine ehrwürdige Ruine ber Vergangenheit, gleichsam noch als eine eigne Berrlichkeit fteben geblieben. ftanben jene Trummer alten Glanges bamals noch mit einem feinen und murbigen Schein. Der Magiftrat, b. b. Burgermeifter und Rath, jog in ber Stadt und auf feinen febr gahlreichen Gutern und faft eben fo gahlreichen Gerichtsbarfeiten wie eine Art Majeftat auf; bie verschiebenen Burgerausschuffe und Genoffenschaften hielten fich unter ihnen ober ihnen gegenüber in achtbarer Gefchloffenbeit und Chrenfeftigfeit; und jeber einzelne Burger als Mitgenof einer fo altberühmten und glorreichen Gemeinschaft trat auf bem funbifchen Pflafter ftolger einber, als bie Burger ber anbern Stabte auf bem ihrigen. Und bie Stabt Stralfund hatte icone ftattliche Menichen und konnte auch in hinficht ber Frauen, felbft in ben unteren Rlaffen, wie Rorinth bei ben Griechen, für eine iconweibrige Stabt gelten. Gin fcones

Menschengeschlecht findet man auch in ben andern großen Städten Bommerns, vorzüglich in Wolgast und Barth, viel weniger in Greifswald, welches schlechtes Wasser und schlechte Luft, und natürlich also, obgleich eine Universitätsstadt, auch schlechtes Licht hat.

Die Sitten waren freilich, wie ich angebeutet habe, finnlich auf Genug und Lebensluft gestellt; hohes und bochftes Glud und Unglud, bobe und bochfte Fragen und Rämpfe ahnbeten in jenen Tagen Wenige. Aber wie auch vieles locker, ja lockerer als recht mar, es war boch von bem alten Glauben und ber alten Treue und von ben etwas verfteiften, aber boch moblanftanbigen Gebrauchen und Geftalten genug übrig, um das Ganze bes Lebens mit einer gewiffen außeren Wurbigfeit zusammen zu halten unb zu tragen. Einzelne Schaben wurden burch ziemlich allgemein Boblftand, Rechtlichkeit und Gutmuthigkeit berrichenden reichlich vergutet. Nur Ein Schaben mar ba, ber aber burch ben ausgebrochenen ruffifch - ichwebischen Rrieg mahrend des größten Theils meiner fundischen Anwesenheit fehlte, nämlich bie schwebisch = pommerfche Solbatesta. ciere berfelben waren meiftens fcwebifche ober pommeriche, einige auch mecklenburgifche Cbelleute, aber bie Gemeinen aus allen Weltgegenben zusammengeworbenes Gefinbel, viel mehr als in bem benachbarten Breugen, wo bie Rantonspflichtigfeit wenigstens boch einen ehrenwerthen Stamm von einheimischen Gemeinen lieferte. Diefer Schaben mar bei ber Art ber Bufammenfetung ein unbeilbarer und ben Sitten hochft verberblicher, und bie zwei bort liegenden Regimenter Fugvolt nebft einer Abtheilung Artillerie, Ingenieurs und Bioniers waren ein Rrebs in bem gefunden Fleische ber Bürgerschaft. Auch begab fich hier bamals bas Unerfreuliche, daß ber größte Theil ber Officiere burch eignen Über=

muth und Unart von ber beffern Gefellichaft ber Stabt ab-

In biefer Stadt war ich nun in bie gute Gefellschaft bineingestellt, und batte es in ihr nnr zu gut, besonbers an folden Tagen, wo mein Bater, ber alte Ohm von Bosewald und andere Sausfreunde ober Gefreundte gum Bergnugen ober in Geschäften in ber Stabt erschienen und bann in Einem Athem zu Mittag und zu Abend, wobei bie Gaftaelage oft bis tief in die Racht hinein reichten, bei ben Freunden rings in ber Runde eingelaben wurden. 3ch verlor mich aber nicht weber in einer breiten und eitlen noch in einer ichwelgerischen und finnenberauschenden Geselligfeit, fonbern behielt meinen Borfat fest im Auge, und war in ber gewöhnlichen alltäglichen Beit eber zu ernft und abgefcoloffen, als bag ich ein Leichter ober gar ein Leichtfertiger batte gefcholten werben burfen. Es batten fich in ben beiben letten Grabiter Jahren in meiner Familie Vorfalle und Berhaltniffe ergeben, beren Ergablung nicht hieber gebort, Die aber in meinem Gemuthe tiefe Nachbebungen hinterließen. welche ich Sabrelang gespurt habe, und beren Folgen, inbem fie, wie ju geschehen pflegt, in anbern Sibern und Nerven ihren Sit aufgeschlagen, vielleicht in unbewußten Bebungen noch in mir fortgittern. 3ch tam febr ernft geftimmt und mit febr ernften Entschluffen nach Stralfund, welchen ich bort auch keinen Augenblick untreu geworben bin. 3ch mar gefund, ftart und ruftig, und hatte mir vorgenommen, es um jeben Preis zu bleiben. Mitten aus ben Benuffen bes bortigen frohlichen, finnlichen Lebens, mitten aus ben Genuffen bes breiter und weiter geworbenen alterlichen Lebens in bem Saufe Löbnig, wo meine Altern jest wohnten, riß ich mich ftrenge wieber zu meiner Schule und noch ftrenger ju ben freiwilligen Duben und Strapagen, welchen ich meinen Leib unterwarf. Gin blober, unverborbener, unschulbiger Junge mar ich in bie Schule getreten; aber ber Trieb, von bem Gott einft über bem Barabiese gesprochen hatte: es ift nicht gut, bag ber Menfch allein feb, ließ fich in ben Seltsamkeiten und Traumereien, Die um biefes Alter in unbestimmten Suchten und Sehnsuchten spielen, auch ohne ein bestimmtes Biel zu haben, ichon genug merten, und ich betete und rang feusch und unschuldig zu bleiben, um so eifriger, ba ich mohl gewahrte, wie es unter ben größeren Schülern mehr als einen leichtfertigen und lieberlichen Gefellen gab, ber folche fcmere und buftere Raute, als ich folden wohl zuweilen erschien, auslachte und verspottete. Alle Balber, Buiche und Stranbufer um Strakfund bis auf zwei brei Stunden in ber Weite haben meine spazieren laufenben und noch im Oftober und November jum Babe eilenden Fußtritte gefühlt. Die Stunden, welche babei und bei frohlichen Gaftgeboten brauf gingen, mußten ber Nacht abgespart werben. Gottlob ich bedurfte wenig Schlaf, hatte fein aber vielleicht mehr bedurft, wenn ich mich ber Abbartung und Abmattung weniger bedürftig gefühlt hatte. So mußte in ben Jahren 1787, 88 und 89 ber einsame Schuler burch Walb und Felb ftreichen; er rief fich babei bie horazischen Worte: Hoc tibi proderit olim zum Trofte zu: und ber Spruch bat fich bewährt: es ift aus folden einsamen Umnebelungen und Berfinfterungen fpater einiger Sonnenschein bervorgegangen.

Doch foll keiner glauben, baß ich immer als ber Einsame und Freubenlose erschien; nein, ich fand auch meine Rameradsschaft, und zwar eine recht liebe. Manches Gemeinsame in Stubien verband mich vorzüglich mit Karl Asmund Rudolphi \*),

<sup>&</sup>quot;) Der Berliner.

Sohn einer armen Bredigerwittme, welche eine fleine Rabchenichule bielt, und mit Johann Arnold Bommereiche \*), beffen Bater, Königlicher Rammerrath und Procurator Fisci, mein besonderer Gonner und Wohlthater war. Außer diesen konnte ich ben liebenswürdigen und geiftreichen Friedrich Reinde (in späteren Jahren ein treuefter Freund), Johann Jakob Grumbfe, Ernft von Sagern, Bernhard Cummerow und Johann Ifrael zu meinen Getreuen gablen. Gisbahn, Regelbabn, Schlittenfahrten, Spaziergange mit folden lieben Befellen fehlten nicht, noch einzelne luftige Banberungen in ber Infel Rugen ober auch mit biefem und jenem gelegentlich zu meinen lieben Altern nach Löbnitz. Hiezu kam noch, bag mein Bruder Frit, ber aber von mir fehr verschiebene (ich meine feine schlimmen) Wege ging, nach zwei Jahren fogleich als Primaner bie Schule und neben mir ein Stubden bezog, und bag Lorenz Stengler, ber Sohn bes ehrwürdigen Paftore ju Gart, mir ale Stubengefell beigethan ward. Ich als ber Altere und nun icon Geubtere follte biefem gelegentlich belfen, uud half auch; was Fris, ber hier auch balb einen guten Namen gewann, weniger beburfte.

Doch blieb für mein Gutes und Bestes das alterliche haus immer die Oberburg meiner Gefühle und Gedanken, und zu wie vielen Orten und Menschen ich auch freundlichen Butritt hatte, nirgendshin zog es mich so mächtig als zu diesen Wurzeln meines Daseyns. Dieses haus und die ganze Lage besselben hatte sich balb nach meinem Abzuge nach Stralfund vier Meilen weiter gegen Nordwesten auf das Festland und in viel größerer Breite hingestellt. Mein

<sup>°)</sup> Beibe find mir bis in ben Tob treuefte Freunde gesblieben.

Bater hatte brei Meilen von Stralfund an der großen Straße zwischen Stralfund und Rostod die sogenannten Löbniger Güter (mehrere Höfe und Dörfer) gepachtet. Diese Güter gehörten auch unter die Herrschaft Butbus, welche von der verwittweten Gräfin zu Putbus Wilhelmine Gräfin von der Schulenburg verwaltet wurden, welche für ihre Söhne, die Kinder des verstorbenen Grafen Malte zu Putbus, die Bormundschaft führte. Wein Vater hatte diese Bachtung wohl vorzüglich dem Einsluß zu danken, den unser Patriarch Sinrich zu Posewald bei der Gräfin Wittwe hatte. Dieses große Unternehmen schlug ihm bald sehr vortheilhaft aus. Die französische Umwälzung und andere Zeitereignisse trieben die Preise des Getraides viele Jahre zu einer ungewöhnlichen Göhe, und wer Landgüter bebaute, konnte nun gewinnen.

hier war nun wieber etwas von Schorit, und mehr als Schorit, obgleich bas beilige Meer fehlte. Libnit war auch eine verlaffene Schönheit, beren Glang gum Theil freilich abgebleicht war, aber beren Jugend Schorit ficher um vieles überglangt hatte. Löbnit war ein Sit ber Grafen von Schwerin gewefen. Der Bater meines Gonners und Freundes, bes fcmebifchen Generals Grafen Philipp Schwerin, hatte noch barauf gewohnt. Nach bem Tobe beffelben hatten er und feine Bruber ihre pommerfchen Guter bem Grafen Malte von Butbus verfauft. Es war auch im erblaffenben Glanze immer noch ein febr fconer Gof. Das Baus mit zwei ftattlichen Flügeln gablte zwei große Gale und über zwanzig Zimmer, beren ein Theil noch goldene Leiften und Getäfel, seibene Tapeten und icon geformte Dfen hatte, bie andern mit vergolbeten Sapeten verziert waren, bie einen mit Rriegsthaten Rarls bes 3molften, bie andern mit Abentheuern bes Ritters von ber traurigen Beftalt geschmudt. Der Erbauer bes Saufes, ein Dberft Graf Schwerin, war nämlich ein Rambe bes großen Schwebentonias und Better bes berühmten preugischen Felbmarschalls gewesen. Unter bem Saufe, bas zwischen grunen Wiefen auf einem fandigen Gugel lag, behnte fich ber von einem tiefen Bach burchftromte Luftgarten aus, mit feinen Lindenalleeen, Luftbauschen, Beden und Grotten, alles in bem Stil von 1740 und 1750. Gegen bas Enbe bes Gartens flieg man einen kleinen Olymp binan, welchen bie bolgernen Bilber ber Dei majorum et minorum gentium fanben, ein fleiner Gugel, von welchem man auf bie Stadt Barth und auf alle Thurme ber umliegenben Rirchborfer eine bubiche Ausficht hatte. Nahe am Saufe bart am Bache mar eine mit Enbeu und Jasmin umwebte Grotte, Die Grotte ber Ronigin betitelt. Darin batte bie schwebische Ronigin Ulrite Luife, Guftans bes Dritten Mutter und Friedrichs bes 3meiten Schwefter, erzählte ber alte flebenzigiabrige Gartner Bengin, zur Sommerzeit häufig bie Rublung gefucht. Im Saufe zeigte man bie Bimmer mit golbnem Getäfel und grunen feibnen Tapeten, worin fie gewohnt und gefchlafen batte. Sie batte bier nämlich einft Monate lang ihren Wohnfit genommen, in ber Beit, als ihr Gemal mit bem ichwedischen Reichsrath ben barteften Streit um die Berrichaft gestritten und als ber Bater bes Generals Philipp Schwerin, fdwebischer Reichsherr und Oberprafibent bes Tribunals in Wismar, Löbnis bewohnte. Außer biefem Garten gab es noch zwei wohlbefette Baumgarten und rings um ben Sof Wiesen und zur Ahnlichkeit mit Schorit gang nabe zwei liebliche Eichenwalden gleich ber Lulo und für bie Rreme ein abnliches etwas entfernteres Wäldchen mit ben Trümmern einer alten Burg, worum Gespenfter und Bexen und allerlei wunderliches Gefindel ihr

Wefen trieben, und eine Viertelstunde weiterhin einen großen prächtigen Buchenwald. Der Bach aber, die Zier und Freude des Gartens, ergoß sich nach einem Lauf von zehn Minuten in den Fluß die Barth, der unweit Barth, ein paar Stunden von hier sich in's Meer gießt, immer nur ein Flüßchen, aber doch ein anmuthiges, auch wegen der Thiere und Fische, die es hegte, und wegen der Babegelegen-heit, die es uns im Sommer reichte.

Hier wohnten also meine Altern und Geschwister nun recht nett und behaglich; boch ward ihr Einzug bald durch eine Familientrauer bezeichnet, indem mein dreisähriges Schwesterchen Karoline, ein sehr liebliches Kind, besonders zu meinem tiesen Schmerze, an der Bräune starb. Doch gab der liebe Gott dafür im Sommer bald wieder Ersay durch ein Dirnchen, welches das jüngste und letzte Kind des Gauses bleiben und viele Verluste heilen sollte. Es ward beswegen Dorothea oder Gottesgab genannt.

Löbnitz war von Stralsund brei Meilen entsernt, von jenen Meilen, welche, wie die gemeine Rede spricht, der Kuchs gemeissen und den Schwanz zugegeben hat. Ich war unterdessen durch meine shartanischen Übungen recht suchsbeinig geworden, und lief diese Strecke oft in vier guten Stunden. Dies geschah häusig des Sonnabends Nachmittags, und den Montag in aller Frühe ging es wieder zur Stadt und Schule, oft mit Gelegenheit, oft in der Weise, daß der Bater anspannen und mich den halben Weg sahren ließ. Gelegenheit gab es auch im Sommer und Winter genug; erstlich die sahrende hamburger Post, die hart an unserm Sause hinsuhr, aber nach der damaligen Art den sürchterlichsten Schnedengang ging und in jedem Dorf und bei jeder Schenke anhielt; zweitens hatte mein Bater auf den Borwerken drei bis vier sogenannte Hollander oder Kuh-

pachter und einige Ruller und Schmiebe, welche Waaren bin und gurudführend auch oft gur Sauptftabt tutichierten; brittens gogen im Berbft und Winter Reiben von gebn bis amolf mit Rorn ober Weigen belabenen Bierfpannern ibr gu. Die Abfahrt berfelben gefchah gewöhnlich um zwei brei Uhr in ber Frube, und fie maren, indem fie unterwegs einige Dal jum Futtern anhielten, gegen fieben bis acht Uhr gur Stelle; fo bag ich mit ber Schule nicht in Berbruß gerieth. Da lag ber Schuler benn auf ben bidgefüllten Saden, in irgend einen alten Mantel feines Baters gebullt, und ließ es muthig auf fich ichneien und regnen; oft aber leuchteten bie winterlich bligenben Sterne auch freundlich über feinem Saupte, und noch jest febe ich Siebengeftirn und Arttur und Orion, die im Winter ein gewaltiges Licht führen, webmuthig barauf an, wie viele Freuben und Leiben bes Junglings, ber an ihnen bamale oft bie Stunden gahlte, unterbeffen unter ihrem unfterblichen Laufe auch babingerollt finb. Die Schulferien, verfteht fich von felbft, wurden faft immer . bei ben Altern verlebt, wenn nicht zuweilen für Pofemald und Butbne eine Woche abgegeben marb.

Der Gerbst von 1789 war herbeigekommen und vor bem Anfang besielben die gewöhnlichen öffentlichen Darstellungen und Brüfungen. Mein Bater war dabei anwesend gewesen und ich war unter andern guten Schülern ordentlich durch öffentliches Lob ausgezeichnet worden; doch sollte und wollte ich noch ein zweites Jahr in Brima bleiben. Es ging in jenem Serbst beinahe ein Duzend Primaner ab, nach Göttingen (bem gewöhnlichen Ausstug der Sundischen, wohin auch die Lehrer, alle weiland Göttinger, immer wiesen), Erlangen und Greisswald; und da gab es mehrere Tage hinter einander nichts als Einladungen und Abschiedssschmäuse. Dies war mir und meinem Blute wahrscheinlich

zu viel geworben. 3ch gerieth in außerorbentliche Stime mungen und Rampfe mit mir felbft, und es lief in mir herum, ich wurde, wenn ich mein Schulerleben bier fo fortfeste, zu einem weichlichen und lieberlichen Lappen werben. Alfo etwas Anderes - aber was? Landmann ober eine Art Schreiber und Rechnungsführer bei irgend einem Land-3ch wußte wohl felbft nicht viel zu meinen noch zu wollen. Genug, einen guten Nachmittag ging ich aus bem Frankenthor, wo Rarl ber Zwölfte in einer Mauernische weiland fein ftrobenes Lager gehabt hatte, in die Welt binein. Den Bormittag hatte ich für meinen Bater noch Geichafte beforgt, unter anderm 400 Thaler fur ihn eingenommen, die ich ihm herausschickte. Ich mogte gehn ober gwölf Thaler in meinem Sade haben; bamit und mit meinen beften Rleibern auf bem Leibe und einem Bunbel Bafche unter bem Arm lief ich bavon, fchrieb aber meinem lieben Bater in ber bamaligen Faffung und Stimmung meines Bergens einen fo pathetischen Brief, als wenn ich auf bas Morbkab ober bie Magellansftrage zu fteuern wollte. 3ch ging gegen Guben fort bie große Strafe, welche nach Greifsmalb führt, in eine Weltgegend hinein, wohin ich noch nie ben Fuß gesett hatte. Es muß in ben erften Tagen bes Weinmonds gewesen fenn. Als es nachtete, begann es zu regnen; ich fam in ein Dorf, wo es teine Schenke gab, und trat in eines Schafers Saus, Nachtquartier begehrenb. Die Leute faben mich verwundert an, nahmen mich jeboch auf, und gaben mir, ba fie fein übriges Bett hatten, einige Riffen und ein Laken mit auf ben Beuboben, worein ich mich widelte und koniglichen Schlaf hielt; benn bie vorige Nacht war auf bem Abschiedsschmause meines lieben Reinde burchschwarmt worben. Jeboch frahte ber Ruf von einem halben Dutend Bahnen, bie auf einem

Balten über mir Pofto gefaßt hatten, mich einige Dal auf. Dies war mein erftes Rachtlager, bas ich unter wilbfremben Menfchen hielt, gleichsam eine fleine Schidfalsvorzeichnung. Den anbern Morgen fab ich Greifswald vor mir liegen, magte aber nicht, um ober in bie Stabt zu geben, aus Furcht, ich mogte auf irgent einen mir bekannten Stubenten ftogen. 3ch ging alfo nun am linten Ufer bes Rids hin und steuerte ben gangen Tag, im schönsten Sonnenwetter nur ichlenbernd, in ben Beften hinein, und gelangte fo, ich weiß nicht, auf welchem Wege, in ein Dorf an ber Beene unweit Demmin, wo ich bas zweite Nachtlager hielt. Den britten Tag fruh morgens in und burch Demmin über bie Peene, ohne Bag und Rundschaft; ich ward aber von teinem Menfchen gefragt. Run bauchte ich mir weit genug von ber heimath zu fenn, um irgendwe in biefer Frembe mich zu verbingen. 3ch ging also langs ber Beene bin auf mehrere Ritterfige und Pachthofe, fragend, ob fe nicht irgend einen jungen Schreiber ober Rechnungsführer nothig batten. Rachbem ich fo mehrere Rein entgegengenommen hatte, fam ich Nachmittags zu Zemmin an, wo ein alter Sauptmann von Barfenow wohnte. Diefer empfing mich auf meine Frage febr freundlich, ließ mir fogleich Speise und Trank auftragen und ein nettes Schlafzimmerchen anweisen, unterbielt fich bann bes Breiteren mit mir, und erflärte, ich aefalle ihm und er wolle mich gern behalten, wenn mein Bater einwillige. Diesem muffe ich es melben und feine Antwort abwarten. Es lief also ein Brief mit ber Poft nach Lbbnis, und ben fünften Tag fam ftatt aller Antwort mein Bruber Karl und mein Ohm Morit Schumacher, ber bamals bei meinen Altern lebte, mit einem vierspannigen Wagen und einem Brief meines Baters, worin er mir freundlich fdrieb, ich moge boch zu Saufe kommen, er laffe

mir die freieste Wahl, ob ich ein Bauer ober ein Studierter werden wolle; wähle ich das Erfte, so könne ich die Land-wirthschaft ja nirgends besser und bequemer lernen als unter seiner Anleitung, Beschäftigung werde er mir schon zu geben wissen.

Ich war biefer Entwidelung sehr froh; benn jene Dunstwolken, die mich aus Stralsund weggescheucht hatten, waren durch die harten Wanderungen und soldatischen Nacht-quartiere schon weggesunken. So setzte ich mich benn mit den Meinigen auf den Wagen und den folgenden Nachmittag waren wir in Löhnitz.

Dies war alfo ein Entweichen, wenn man will, ein Entlaufen von ber Schule, wie es fchien, ohne Grund. Doch muß es in meinem Befen und in bem Gebrange von Gefühlen und Sorgen, Die meine Bruft beklemmten, einen tieferen Grund gehabt haben, ben ich felbft jest nicht begreifen tann. Denn grabe bie Tage vor meiner Flucht war ich mit meinen Freunden und befonders mit meinem lieben Friedrich Reince vorzüglich frohlich gewesen. Was meine Altern bavon gebacht haben, weiß ich nicht; fie haben fich wohl mit allerlei Angsten über mich gequalt: benn wie konnten fie mir in mein bunkles Berg feben, ba ich felbft nicht flar bineinschauen fonnte? Dag fle aber Schlechtes von mir geglaubt baben, bezweifle ich. Sie kannten mich ja, und ber befte Beweis, bag ich nicht wegen Schlechtigkeiten und für Schlechtigfeiten bavon gegangen, lag wohl in ber unberührten bebeutenben Summe, bie ich für meinen Bater einkaffiert und ihm zugeschickt hatte. Die Welt aber ober bas fogenannte große Publifum batte auch hieruber feine Fabeln gemacht und von bofen Liebschaften und von noch Schlimmerem umber geschwatt, welchem bamale gewiß fein Jungling tapferer aus bem Bege lief als grabe ich. Das

kam auf bem zehnten zwanzigsten Seitenwege, wie es zu geschehen psiegt, endlich auch zu meinen Ohren. Ich verachtete es, und habe damals und im Lause des Lebens noch mehr gelernt, daß nichts thörigter und kindischer ist, als um Urtheil, Borurtheil und Nachurtheil der Menge zu buhlen und aus solcher Rücksicht nur ein Strohhalmbreit von seinem gewöhnlichen Wege abzulenken.

Die Altern ließen mich nun einige Wochen fo rubig bei fich fortleben, als ob nichts gefchehen mare und ich nur meine Ferien bei ihnen gehalten batte. Dann fprach ber Bater mit mir, und meinte, es fen boch wohl bas Befte, bağ ich, ba ich einmal ben Weg betreten habe, bei ben Studien bleibe; fo tamen bie Freunde und Bruber allmälig beran; so bie Briefe meiner Lehrer. Und bie Meinung bes Ronreftor Furchau fiel babin aus: wenn ich glaube meiner Gesundheit wegen auf bem Lande leben gn muffen, fo fonne ich ba ja auch in allerschönfter Dtufe fur mich fortflubieren. Diefer lette Borfcblag leuchtete mir ein, und ich nahm ihn an. Meine Sachen und Bucher wurden aus Stralfund abgeholt. Was ich zur Fortfetung meiner Studien von Budern u. f. w. wunichen fonnte, versprachen bie Lebrer und andere Freunde mir immer zu verschaffen, und fie haben es verschafft. Und ich habe auf biefe Weise wirklich in allerfconfter Duge und mit nicht mattem Fleige vom Berbfte 1789 bis zu Oftern 1791 anberthalb Jahre zu Löbnis verlebt. Jedoch wurden neben biefen edleren Ubungen bie Strapagen und Abhartungen tapfer fortgefest. Solbatifche Lager auf harten Brettern ober Reifig, Übernachtungen unter freiem himmel, wo ich mich, in meinen Mantel gebult. unter irgend einen Baum ober hinter einem Beuhaufen binftredte, Wanberungen oft Meilen weit nach allen Seiten bin, besonbers nachtliche Wanberungen, bie ich begann, mann

vie Andern schlafen gingen — alles um ben in üppiger Jugendfraft schwellenden Leib Tapferkeit und Gehorsam zu lehren. Das erstaunte die Altern und betrübte sie wohl zuweilen, und ich sah sie über mein Wefen und Treiben oft kopfschütteln; aber da ich das Meinige sonst verständig zu thun schien und mich nicht närrisch gebärdete, so mußten ste mich schon gewähren lassen.

Diefer merkwürdige Abichnitt in meiner fleinen Lebensgeschichte war auch einer in bem gangen Beitalter. Die frangofifche Umwälzung begann. Diefe machte eben nicht ben Abschnitt ober Durchschnitt ber Beit, fonbern mar auch nur etwas von ihr Gemachtes. Die unbewußte und guten Theils unichulbige finnliche und auf bas Bequeme und Bierliche in Leben und Runft gerichtete Behaglichkeit, welche von bem Ende bes fiebenfährigen Rrieges bis babin burch ein Bierteljahrhundert geherricht hatte, war ausgeschöpft und ausgeleert und in Schlaffheit und Empfindelei übergegangen, und nach allen Seiten bin in Sitten und Reigungen, in Runft und Wiffenschaft, in Theologie und Philosophie entftanben mit Ginem Male entweber neue Richtungen und Strebungen, ober bie Geburten bes alten Dafenns ichienen fo reif und fertig, bag bie Menfchen menigstens neue Richtungen und Strebungen erwarten fonnten. Es war zu gleider Beit somohl ein neues politifches, als ein neues philosophisches Streben in die Welt getreten, und ward mit ungeheurer Geschwindigkeit und Lebendigkeit in ben Bitterungen und Erschütterungen, bie es mit fich führte, von ber Butte bis zum Ballafte mitempfunden und nachempfunden. felbft in ben engeren Rreisen unfers Baufes und bei ber Veftigfeit und Beftanbigfeit, welche meine Altern in ihrem Wefen ichienen gewonnen zu haben, ward biefe neue Epoche ber europäischen Entwidelung zwar nicht mit Ploglichkeit,

aber boch in Abfagen von je funf gu funf Jahren, merklich verfpurt.

Mein Bater hatte bie Bachtung von Löbnit nebft feinen Bubehören auf achtzehn Sahre übernommen, und bat biefe achtzehn Jahre bis zum Sommer 1805 bort in Friedlichkeit Das Saus blieb bas alte in rugenicher burchaemobnt. Freundlichkeit und Gaftlichkeit, nur bag bei größerer Bohlhabenheit ber Rreis ber befuchenben Freunde und Nachbarn fich erweiterte, und bei bem jugendlichen Aufschuß ber Rinder auch bie Schaar ber Gefellen und Gefellinnen fich mehrte. Es war Raum im Sause und bie Mutter fonnte allenfalls zwanzig Betten aufmachen. Da gab es Vergnüglichkeit und Birthlichkeit. Und gern ergingen bie Freunde fich bei uns; benn ber Bater verftand auf eine feltene Beife Anftanbigfeit mit Freiheit zu vereinigen, und babei feine vielen Arbeiten und Gefchafte fo zu ordnen, dag barin nichts aus dem orbentlichen Geleise kant. Er war int Sommer immer mit ber Sonne, im Winter um funf feche Uhr auf, brachte in ben erfien Stunden feine Sauptbucher in Ordnung, und beforgte bann bie bringenben Geschäfte bis zum Frubftud, barauf in noch einigen Stunden mit ben Sohnen und Großfnechten bie laufenbe Wirthschaft, und bann hatte er immer noch ein paar Stunden für ben geiftigen Menfchen übrig. Es war ein ftiller frommer Naturfinn in biefem guten Denfchen, und er fonnte bei rollenbem Gewitter ober im Morgen = und Abenbroth mit gefalteten Banben Stunden lang auf seinem Olymp figen und schweigend und anbetend in Die Unendlichkeit hineinschauen. Auch die liebe Mutter blieb unverrudlich in ihrer flaren und fichern Naturlichkeit, wie fehr auch ber Welt ber alte Boben, worauf fie bisher geruht hatte, burch gefährliche Unterminirung zu entfinken begann.

Da in diesem Hause nun nicht bloß die alten Freunde und Gefreundten und die Nachbarn aus und eingingen, sondern nun auch die studierenden Genossen und die umwohnenden Geistlichen, der gute Pastor Danswardt zu Bodenstede mit eingerechnet, und in den Ferien oft auch unste werthen sundischen Lehrer als Gäste hinzusamen, und die Söhne nun auch allmälig ansingen ihre Geelschnäbel in Gesprächen und Streiten zu wegen, so sehlte es auch an edlerer Lebendigkeit nicht; und auch die politische Theilnahme an den Weltbegebenheiten wuchs von Jahr zu Jahr, ohne daßste hierlandes noch einen hestigen Karakter angenommen hätte. Auch ich war mit darin, noch zwar nicht tief eingebrannt, obgleich ich schon seit manchen Jahren nicht bloß ein eifriger Vorleser, sondern auch ein ämsiger Selbstleser der Zeitungen gewesen war.

Nachbem ich bier in Löbnit im vaterlichen Sause wieber anderthalb Jahre recht wohl verlebt hatte, bezog ich bie Univerfität Greifsmald, um Theologie ju flubieren, ein Stubium, zu welchem ber Sohn eines Landpfarrere und Landmanne, wenn er nicht unfromm ift, auf bie allernatürlichfte Weise bingezogen wirb. 3ch lebte in Greifsmald zwei Jahre. ber Theologie bat mir ber Doftor Schlegel genutt, bamals General = Superintenbent bes Lanbes, ein gelehrter, nur im Bortrage etwas zu febr fpringenber Mann; in Naturwiffenschaften ber Schwebe Brismann, ein beller lebenbiger Ropf; in ber Philosophie Muhrbed, auch ein Schwebe, ein scharfer Denker und eifriger Wolfianer, von einem trefflichen Vortrage und tüchtiger Gelehrsamkeit: biefer alte Schwebe war von unendlicher Lebhaftigkeit und Beftigkeit; noch klingt mir's in ben Ohren, wie er, wenn er meinte Rant in ben Temperamenten aller vier Winde zusammengehauen zu haben, im Feuer feines philosophischen Borns im gebrochenen Schwes

bisch = Deutschen ausrief: "Und nun? was will Du nu, Rant, Vir juvenis?" Geschichte, Erbkunde und die Sprachen, für welche hier eben keine vorzügliche Borlefer waren, trieb ich fleißig für mich.

3m Frühling bes Jahrs 1793 bin ich von Greifsmalb nach Jena gegangen und habe bort bis zum Berbft 1794 gelebt. Griesbach, Schus, Reinhold, Fichte, Ulrich muß ich unter meinen Lebrern bervorbeben, auch Baulus, welcher, bamale jung und frifc, noch nicht lange gelehrt hatte. Schut, bamale gang von ber Allgem. Literaturgeitung befolggen, betrieb feine Borlefungen leiber wie ein Nebenge-Aus ber Philosophie, welche alles begeifterte und auch unter meinen Genoffen manchen trodnen Ropf verrudt machte, habe ich wenig Scharfes und Spiges ziehen und gewinnen konnen, boch bat mich Sichtes tapfre Berfonlichkeit begeiftert; Ulrich war lebenbig, witig und geiftreich, und las Befdicte ber Philosophie und Literargefdichte mit mehr Bewiffenhaftigkeit und Grundlichkeit, als Reinholb und Sous. Für Geschichte war bier auger Griesbach nichts: ber alte Beinrich war troden und einformig wie bie Bufte Sela, und ber eben auftretenbe Woltmann bebectte feine vornehme Oberflächlichkeit mit ichon flingenben Worten; er fcbillerte bamals burchmeg ohne Schillers eble Seele.

So kurz zeichne ich meine Studentenjahre an, weil sich darin für meine Entwickelung scheinbar nichts Merkwürdiges begeben hat. Ich wandelte auf dem alten Wege fort, ward aber allmälig freier und leichter. Gottlob nicht leichtfertig. Am meisten half mir dafür wohl das gute Beispiel aus dem Baterhause, viel gewiß auch das Urtheil und Vorurtheil, welches mich ganz beherrschte, daß ein Theologus keusch und unbestedt sehn musse. Am meisten halfen doch wohl Gott und Glück, welches auch Gottes ist; aber gewiß thun

auch jene angeführten Items ihr Großes. Ich will hiemit nicht andeuten, als habe ich gleichsam ein strenges Klausnerleben geführt. Nein keinesweges. Ich habe mit der andern Jugend studentisch und beutsch gejubelt und mitgelebt, auch manche fröhliche Nacht mit drein gesetzt, was ich mehr als Andere durste, ohne in meinen Fleiß zu große Risse zu machen: ich bedurste wenig Schlaf. Dann aber wallte mein Leben wieder stiller auf einsamen Pfaden dahin. Übershaupt, damit ich für meine Jünglingsjahre mich nicht zu rühmen scheine, bemerke ich nach meiner Ersahrung hier einmal für alle Mal, daß die Jugend in einer eigenen unsschuldigen und fantastischen Ibealität gegen Verderben und Liederlichkeit schon Wassen hat, welche für spätere Jahre auf einem ganz andern Amboß ausgeschmiedet werden müssen.

Mein lieber Bruber Frit war in Jena auch ein Jahr mit mir jufammen. 3ch hatte aber bamals gar wenig von ihm; unfre Wege liefen zu weit auseinander. Wenn ich mich auch zuweilen in ben wilben jugenblichen Strubel fturzte. fo braufte er boch oft orbentlich mit ihm fort und schlürfte fein faiferliches Studententhum mit aller Luft und Überluft oft in vollsten Bugen aus. 3ch fage oft; benn weit mehr als ich fonnte biefer wundersame und reich begabte Menich auch wieder die Ginsamkeit ertragen und oft vier Wochen in einem verborgenen Dorfftubchen verfigen, mobin er fich feine Bucher ichlebbte und im Genug ber Alten und auch ber Rantischen und Bichtischen Philosophie schwelgte. mar ein trefflicher Lateiner, überhaupt bei einem königlichen Gebachtniffe, bas ibm alles Rothige immer fogleich aus bem Stegreif barreichte, ein gewandtefter und flarfter Sprecher. und ericbien besmegen gern bei allerlei Bffentlichen Disputationen, wo die Leute erstaunten, bag biefer, ben fie felten in ben Borfalen faben und ber nur burch feinen Degen

berühmt war, in omni scibili fich so gewandt und fertig zeigte.

Deine Univerfitatereifen machte ich nach meiner Beife zu Fuß, wie auch andere Ein - und Ausfluge burch bas liebe Baterland, und zwar nicht bloß, um ben ftarten Dann ju zeigen ober zu machen, fonbern auch, um Land und Menichen fennen zu lernen; was von Tage zu Tage mehr ein leibenschaftlicher, ich mögte faft fagen, naturbiftorischer Trieb in mir warb. Bei meiner Beimtehr von Jena manberte ich über Leipzig, Deffau, Quedlinburg, burch ben Barg und Braunschweig bis Celle, und fuhr bann burch Die Luneburger Saibe mit ber Poft nach Samburg, wo ich einige Wochen blieb und Schröbern in mehreren Rollen und auch als Ronig Lear bewunderte. Wandsbed besuchte ich, fab Asmus Saus und nicht ibn. Auch batte ich eine Kurcht auf berühmte Manner einzubringen; ich habe ba, mo bie Meiften zu viel thun, zu wenig gethan. Auch Goethen hatte ich nur noch von fern gesehen. Begen Enbe bes Oftobers biefes Jahres 1794 mar ich in Löbnis.

hier saß ich nun wieder zwei behagliche Jahre, indem ich meine beiden jungften Geschwister unterrichtete und für mich ftudierte, ich sollte lieber sagen repetirte. Ich hatte in den letten sechs Jahren seit meiner Flucht vom sundischen Gymnassum, wo ich mein freier herr geworden war, mit recht lüsternem heißhunger, wie aller lebendigen Jugend wohl begegnet, Mancherlei genascht, mitunter auch wohl manche robe und wüste oder meinem Magen wenigstens unverdauliche Speise hinuntergeschluckt. Dies fing nun an gleich im Meer versunkenen Inseln sich zur Oberstäche des Lichts zu erheben und Einiges auch sich zu gestalten. Ich war lange ein Dämmerer gewesen und ein Träumer sollte ich in vielen Dingen wohl immer bleiben. An Reibung und

Reitzung fehlte es mir selbst im ländlichen Sause meines Baters nicht; und so flossen biese zwei Jahre meist frohlich bahin.

3m Berbit 1796 lub mich ber alte Sausfreund Rofegarten zu fich, ber mehrere Jahre als Rector scholae in Wolgaft gelehrt und bann bie befte Pfarre im Lande, bie zu Altenkirchen auf Bittow, erlangt hatte. 3ch follte feine Rinder unterrichten, die aber in der That für den Unterricht noch zu jung waren. 3ch ging gern zu ihm, weil er eine ausgewählte Bibliothet hatte. 3ch war nun Ranbibat ber Theologie, auf eine unbeschreiblich leichte Beife von bem alten Schlegel tentirt und zum Brebigen berechtigt; und ich predigte auch zuweilen, und zwar mit Schall und Beifall. 3ch kann nicht fagen, bag ich mir felbft fo vielen Beifall gab, wiewohl ich merkte, bag ich Leichtigkeit und Fluffigkeit genug batte. 3ch batte wenigstens einige vortreffliche Brebiger gefannt und mir felbft ein Mufter gestellt, bas nicht leicht war. Ja gerade bier auf Wittow, wo die Leute anfingen etwas von mir zu meinen, fam ich gang von bem Entschluffe ab, ein Geiftlicher zu werben. Warum? 3ch bilbete mir ein, weil ich nach und nach erfuhr, bag bie meiften Stellen in Bommern und Hugen, welche Roniglichen Batronats waren, oft fast wie burch Rauf und Berfauf, gelindeft boch burch nicht immer löbliche Berbindungen in Stocholm gewonnen murben; es war aber wohl weil bie Welt mich nach einer anbern Seite hinzog, weil ich ben rechten Beruf nicht hatte, weil ich auch, wenn gleich mir bamals noch unbewußt, von ber allgemeinen theologischen Lauigkeit ber Beit ergriffen mar. Go ift es also in ber Ordnung gewesen, bag ich mich von ben fetten rugenschen Pfrunden nicht habe loden laffen, sondern ben ichwarzen Rod nicht angezogen habe. Denn loden konnten rugensche

Pfarrftellen wohl ben pfaffischen und weltlichen Sinn, beren mehrere bei ben bamaligen boben Rornpreisen 2000 und 3000 Thaler fcmer Gelb eintrugen, beren Inhaber Gerichtsberren ihrer Rirchborfer waren, mit vier fcmargen Rappen vom Bod fuhren und fich Rirchherren fchrie-Nein nicht alle - auch mein Rosegarten nicht, ben ben. fein Sochmuthsteufel plagte. - fonbern nur Giner, ber auch andere schnurrige Eitelkeiten zur Schau trug. traf biefen Berrn einmal in einer Gefellichaft von Ebelleuten und fragte ibn, warum er fich bei einer öffentlichen Ankun= bigung Rirch berr unterschrieben habe mit einem in Rugen gang ungewöhnlichen Worte. Er entgegnete mir fed, bas fen fein gebührlicher Titel und schicke fich in ber Insel für einen Gerichtsherrn recht gut, um fo mehr, ba in Schweben felbft alle gemeine Bfarrer ihn gebrauchen. "Ei!" entgegnete ich ihm ba etwas boshaft: "herr Baftor, Sie haben "bas Wort nur unrichtig überfest: bas fcmebifche Bort "Kyrkoherde ift eben fo meit vom Rirdberrn, als ber "umwandelnde Apostel Paulus vom Babft zu Rom: es "beißt nicht Gerr ber Rirche, fonbern Birt ber Rirche; "ich bente, Sie bleiben bei'm Wort Baftor,"

Doch biese Anekote bei Seite hatte meine liebe Insel grabe bamals, und zum Theil in ben besten und ersten Pfründen mehrere durch Kenntnisse, Sitten und Karakter sehr ausgezeichnete Männer, von welchen ich nur ben tressellichen Stenzler in Gart, ber leiber früh heimzegangen war, die Pröbste Bistorius zu Boserit, Bicht zu Gingst, Schwarz zu Wyk auf Wittow, die Superintendenten Prigdur zu Gart und Dropsen in Bergen und meinen Doktor Kosegarten in Altenkirchen hier nenne. An solchen hätte sich ein junger Mann wohl ausbauen und für die würdige Kührung des heiligen Amts bereiten und ftärken können.

3ch wollte benn ber Geiftlichkeit Abe fagen und mich in die volle Weltlichkeit hineinfturgen. 3ch mar jest acht und zwanzig Jahre alt, und eine große Sehnsucht loctte mich bie Welt zu feben. Mein Vater reichte mir bie Mittel, ich verftand mich zu behelfen; und fo ging es gang leiblich, wenn auch nicht freiherrlich, boch zuweilen herrlich. So bin ich benn anderthalb Jahre in mancherlei Aben= theuern, bie nicht bieber geboren, zu Sug, zu Bagen, zu Schiff herumgevilgert vom Frühlinge 1798 bis in ben Berbft 1799, habe ein Bierteljahr in Wien gelebt und mir bas Ungerland betrachtet; bann über bie Alpen nach Italien. Dort hat mich in Tosfana ber wieber ausbrechenbe Rrieg überrascht und mich geschwinder weggetrieben, als ich gebacht batte; ich habe Rom, Reavel und Sicilien nicht zu feben Als bie Rriegsflamme aufzulobern begann, mar befommen. ich in Mizza, bann in Marfeille, ben ganzen Sommer in Baris; ben Berbft bin ich über Bruffel, Rbln, Frankfuxt, Leipzig, Berlin langfam heimgezogen. Auch biefen Ausflug, wie fo Bieles in meinem Leben, was ich leiber beklagen muß, habe ich mehr aus Inftinkt als für einen bewußten 3weck gethan. Ohne bestimmte Richtung und Biel, ohne Vorbereitungen und Vorarbeiten fur bie Straffen, bie ich burchlaufen wollte, bin ich faft zu leicht burch bie Welt fortgefchlenbert. 3ch habe biefe Reise faft wie Bruber Sor= genlos gemacht, faft, als mare ich ein bochgeborner Reichsfreiherr gemefen, bie ftraffe Borfe und bie blanken Bechfel beffelben abgerechnet. Indeffen ich bin fpater gewahr gemorben, bag in mir ein bunfles Biel lag, bas ich bamals nicht gewahrte. Ich habe bie Dinge, Menschen und Bolfer biefer Welt boch sehen und erkennen gelernt. Ich glaube aber nun, ba mir bie Augen über bem, was ich alles erfeben habe, oft übergeben wollen, es ware ein Unglud, wenn ein Mensch sehen könnte, wann und wodurch ihm auf seinem Bilgerlaufe bas Gesicht wächst.

3ch war wieber in ber Beimath. Die Frage war: Bas nun? Diefe warb junachft burch bie Liebe entschieben. Eine alte Liebe, zuweilen mit bunnen weißen Afchen bebedt, hatte fünf Jahre im Stillen gebrannt; fie fcblug an's Licht Durch fie bin ich nach Greifswald gekommen und Univerfitatsmann geworben. Diefe fleine unberühmte Univerfität Greifswald mar eine ber alteften beutschen Lehranftalten und befaß fo bebeutenbe Guter und Stiftungen, bag fle wenigstens etwas beffer und berühmter batte febn konnen, als fie war. Aber ihre Leitung und Verwaltung ruhten auf feinen ernften und ficheren Grundfaten, fonbern liefen gang gufällig, wie bie oberften Leiter eben wollten. fie war, außer anbern Übeln, bie fie brudten, erftlich in eine Verforgungsanftalt für bie Schweben ausgeartet. qute schwebische Ropfe, die in Lund und Upfala ober als Dichter und Rebner auf Reichstagen nachber berühmt geworben, haben in Greifswald ihre Studien gemacht und ihre akademischen Anfänge als außerorbentliche ober orbentliche Profefforen. Zweitens war fie eine Verforgungsanftalt für bie Sohne und Tochter ber Professoren und mancher angesehenen Familien ber Stabt. 3ch beirathete bie naturliche Tochter bes Professors ber Naturgeschichte Dr. Quiftorp, Charlotte Marie, und warb Privatbocent, und bas folgenbe Jahr, nicht ohne ben Ginfluß biefer Familie, Abjunkt bet philosophischen Fakultat mit etwa 300 Thalern Gehalt, im Jahr 1805 außerordentlicher Profeffor, mit einer Verbefferung von etwa 200 Thalern. Meine Frau fchentte mir im Commer 1801 einen fconen Sohn, ber ihr bas Leben koftete.

An biefer kleinen Universität war ich zehn Sahre befeftigt, von welchen ich ungefähr bie Galfte auf Reisen und

in Schweben zugebracht, bie zweite Galfte gelehrt habe. 218 ich antrat, maren einige fehr murbige Alte ba, und etwa ein halbes Dugend Jungere, bie meiftens erft zugleich mit mir begannen und von welchen einige berühmt geworben Parow, Rubolphi, Ruhs, Schilbener, Muhrbed. find: Dies brachte burch bas junge Blut etwas Belebung und Erregung in ben Greifswalber Schlaf. Es hat fein Disliches mit folden Muhlen ber Gelehrfamkeit, welchen bas Waffer, d. h. die Studenten, ju fehr fehlt; es tritt leicht Bertrodnung und Erstarrung ober Berfaulung ein. Es hat fein Sutes mit ihnen, bag ber Wetteifer bie jungen Rrafte bei'm Anspannen und Bieben nicht übertreibt und gur Nothreife austrodnet, und auf folche Beife Salente, bie fpater wirksam werben konnen, gerfplittert und aufreibt. von uns, obgleich wir nach Art bes Lanbes leicht mit bem Tage fortlebten, waren boch ftrebfam und fleißig, und lernten bei'm Lehren, welches bie herrliche Nothschule ift, bag fie Die Gewiffenhaften nothigt, ein Chaos von Gefammeltem und Aufgesveichertem, mas in ihrem Gehirn noch in völliger Unordnung über und unter einander liegt, in Ordnung und Rlarbeit zu ftellen. Ich begann als Lehrer mit Allerlei, welchem ich kaum halb gewachsen war, blieb endlich bei geichichtlichen Borlefungen fteben, hatte oft gablreiche Buborer, und war gefund und fleißig. Noch gebenke ich jener Tage neben manchen traurigen Erinnerungen mit Luft.

Außer ben eben genannten jungen Männern lebte ich mit andern würdigen Altersgenoffen und erprobten Freunden, beren Namen ich mit Dankbarkeit hieher setze: Dr. Billroth, Dr. Gesterding (jest beide Bürgermeister ber Stadt), Dr. Ernst von Sagern, und Bilhelm Lebebur, auch ein ehemaliger Sundenser, ben wir leiber frühe begruben. Unter ben Aleteren waren die würdigen Männer, Archiater Professor Beigel,

Brofeffor Muhrbed ber Alte, Generalsuperintenbent Schlegel, Brofeffor Dr. Ziempen, Brofeffor von hagemeifter, später Oberappellations- und Geh. Revifions-Rath, und Oberappellationsrath Connenschmibt meine Gonner und Beschützer.

Doch ward von hier außer zu bem allerbeften älterlichen Hause, oft auch in rie Insel Rügen gepilgert zu meinem Batriarchen in Bosewald, zum General von Dyke auf Losentitz, und zum Superintendenten Brizdur in Gartz, auch zwei Batriarchen anderer Stusen, als der wackre alte Hinrich Arndt. Ich fühlte oft die Sehnsucht, diese herrlichen Menschen zu suchen, die ich in fünf sechs Stunden von Greisswald erreichen konnte. Was ich da empsangen habe, das läßt sich auf kein Papier bringen. Es waren herrliche Abbrücke von Gottes Gendilde, drei Patriarchen, aus denen sich Kraft saugen ließ, wenn die luftigen Gespenstigkeit wie herbstwinde durch die dürren Stoppeln, durch die öden Bücherblätter hinpseisen, einen in die kalte und leere Nebelwelt sortstragen wollten.

Hier ward ich auch balb ein politisch schreibender und handeln muffender Mensch. Mein Freund Steffens hat ein Buch geschrieben des Titels: Wie ich wieder Lutheraner ward. Ich will hier wenigstens kurz andeuten, wie die einzelnen Keime nach und nach sich zu einem großen politischen Kraut ober Unkraut entwickelt und erhoben haben. Ich beschreibe hierin zugleich das ähnliche Keimen, Wachsen und Erstehen der Gefühle und Ansichten von Millionen beutscher Menschen.

Mit Necht betrachtet man ben Anfang ber französischen Umwälzung als ben Bunkt bes übergangs ber finnlich sentimentalen und äfthetischen Epoche zu ber überschwänglich philosophischen und politischen, und als ben Beginn bes Er-

löschens ober boch Untertauchens aller anbern Gefühle und Aber in einem gewiffen Sinn hatten fich bei mir boch ichon viel früher, ichon im Rnabenalter manche eigenthumliche und einseitige Anfichten feftgefett, welche noch jest bei meinem schneeweißen Ropf oft befferer Warnung und Einsicht nicht weichen wollen. 3ch hatte als fleiner Junge, als Beitungsvorlefer und Kronikenlefer zwischen meinem neunten und gwölften Jahre ichon gemiffe politische Ber-Ich brauche biefe Worte abbartungen und Berfteifungen. fichtlich, weil ich bie Sache als Fehler in mir erfannt habe. Ich bin von jeher vielleicht ein übertriebener Ronigischer Ich glaube, ich bin es geworben, wie (Royalift) gewefen. bie meiften Menfchen gang unbewußt etwas werben burch bie erften Gewöhnungen bes frühen Alters. Mein Bater mar menig ein politischer Mann, er ließ felbft in fpateren Sahren, wo bie politischen Sturme auch zu unfrer Beimath immer naber und brauenber beranbrauften, gmifchen 1800 und 1806, bie Begebenheiten und bie Urtheile und Streite über bie Begebenheiten meiftens unbefummert und lachelnb an fich vor-Mur bei bem Namen Guftave bes Dritten von Schweben gerieth er in Gluth. Diesen und bie Schonbeit und bie glangenben Auftritte beffelben hatte er in ben erften gludlichften Jahren jenes Ronigs in Stockholm mit jugend-Auch hatte er bochftens für ein paar lichen Augen gefeben. andere ichwebische Namen noch einige Liebschaft. Alles Andre blieb ibm fremb. Aber es waren zwei anbre meiner Befreundten, welche Feuer in mir anschuren konnten, ber alte Sinrich zu Bofewalb und mein anderer Ohm und Bate Morit Schumacher. Sinrich mar gang Schwebe - mar fein Großvater vielleicht in ihm wieder aufgelebt? - und rif mich mit feiner Beftigkeit unwiderftehlich in Die Schwedenliebe und Schwebenverehrung binein; er lebte auch, fo viel fein nieberer

Lebensftandpunkt es erlaubte, in ihren Gefdichten und in allen Geschichten und Anschauurgen bes gewaltigen norbbeutschen und ffandinavischen Lutherthums. Darin konnte ber herrliche Wafa, Guftav Abolf, mohl für Millionen Ronige gelten. Wie follte ich benn bie Ronige nicht angebetet und über alle Republiten, griechische, romische, platonische und fichtische, geftellt haben? Morit Schumacher auf ber anbern Seite war ein beftiger Preuße gang gegen bie Reigungen meiner meiften Landsleute, welche, an eine gewiffe gutmuthige Loderheit und forglose Ungebundenheit mit großer einzelner Freiheit bes ichwebischen Wefens gewöhnt, jenfeits ber Peene etwas Korporalischfreubenloses und Fiskalischhartes zu sehen glaubten. Morit Schumacher war durch seine Art und Reigung gang natürlich zu biefer preußischen Begeifterung Er war ein feiner, hubscher ichlanter Denich, mit einer trefflichen Gefangftimme und anbern Salenten, und liebte bas Gitle und Blanke. Dein Bater mar ein bauerlicher und, obgleich nicht ungebilbet, ein gang burgerlicher Mann, und brangte fich nimmer zu Vornehmen und Ablichen hinauf. Bang anders aber mein herr Ohm Morit. wimmelte bamals weit mehr als jest von fleinen Ebelleuten, welche als Sauptleute ober Majore in ihrer Jugend im preu-Bifchen Beere gebient hatten. Diese fuchte er, wie er nur fonnte, auf, und erzählte jebes Wort bes gnabigen Berrn Sauptmanns und Rittmeifters, jeben Ginfall, ben bie gnäbige Frau ihm gegenüber hatte fallen laffen, als eine Gnabe; ia, ber Apfel und die Birne, welche die Frau Majorin ober bas gnäbige Fraulein ihm bei'm Abschiebe in die Tasche gestedt hatte, befam baburch einen Geruch und Geschmad, als hatte er fie im Barabiefesgarten gevflückt. Auch trug er fich gang, legte Schabrace und Sattel, schnallte Stiefeln und Sporen, brudte ben But über Bopf und Loden wie ein

alter preußischer Rittmeifter. Bon biefer feiner Gefellichaft bolte er fich bie preußische Karbe. Wie follten Diese Manner. ben Namen und die Thaten bes großen Friedrich nicht vergottert haben? Diese ritterliche Bergotterung trug er mit in unfer Baus und blies alfo auch von biefer Seite etwas Auch biefes große Ronigsbild Ronigisches in mein Berg. ward so vor meine Rindheit gestellt und neigte meinen politifchen Glauben ber Monarchie zu. 3ch bin fpater ber Richtachtung bes großen Belben beschulbigt worben; ich glaube es nicht verbient zu haben. \*) Gang gemäß folchen erften Jugenblebren und Jugendeinbruden gefchab es benn auch, bag ich fleiner Beitungelefer bei Debatten immer fur England gegen Amerika ftritt, ba boch bie meiften Alten amerikanische Bartheiganger maren.

Und bie Franzofen und ich? Auch ba war mein politischer Glaube wohl in erster Jugend entstanden. Ich habe oben mehrmals erwähnt, wie ich in den Jahren, wo wegen der kleinen Umstände der Altern mir aller regelmäßig fortlaufende Unterricht versagt war, doch mit reichlicher Le-

<sup>°)</sup> Richt läugnen kann ich, baß, als jene meine augesochtenen Urtheile über ben großen König in die Welt ansgingen, wir alle noch mehr ober minder das alte beutsche Reich im Gerzen hatten und von ben verblafften Bildern und unbestimmten Gefühlen seiner weiland Herrlichkeit umdämmert und belastet einhergingen. Die oft wollten wir immer den Gedanken noch nicht einlassen, daß es in seiner früheren Gestalt seit Jahrhunderten zu einer bleichen und welken Mumie verscheumpft war und in starrer nubehülflicher Ohnsmacht, die ihren Leichenbestatter zu erwarten schien, da lag! Raum seit einem Menschalter können wir begreifen, was ein König von Kriedrichs Art für die Stärke und den Ruhm des ganzen Deutschlands in seinen Tagen bedeutet hat und in fünstigen Tagen noch mehr bedeuten wird als heut.

sung alter Geschichtbucher und Kroniken gefüttert warb. Unter biesen waren auch die deutschen und in's Deutsche übersetten Bücher Auffendorfs und Anderer, welche den dreißigjährigen Krieg und die herrschstüchtigen Sinterlisten und mordbrennerischen Thaten Ludwigs des Vierzehnten beschrieben haben. Dies hatte mir Abneigung, ja oft Abscheu gegen das ganze mitspielende Volk eingestößt. Daher freute ich mich zur Zeit jenes Zeitungsvorlesens über jede ihrer Niederlagen und war im haß gegen sie auch ganz Engländer.

Nun brach in meinem blubenben Junglingsalter bie große frangöfische Umwälzung und mit ihr die große Umwälzung und Umrollung ber Bergen von halb Europa los. Diefe marb allenthalben und auch bei uns im Saufe für und wider heftig beftritten, hatte aber auch ba mehr Freunde als Feinbe; und ich mußte mich trot meiner Abneigung gegen bas Bolk boch oft zu ben erften gefellen, weil bie Berfculbungen ber Regierungen vor Lubwig bem Sechegebnten entsetlich gewesen, weil manche von ben Führern aufgeftellte Lehren und Grundfate unleugbar gerecht und beilig maren, wie febr fie fpater auch entheiligt und beflect Doch jammerte mich jeber frangofische Sieg worden find. über die Deutschen und über die andern gegen fie Berbunbeten, ohne bag ich Deutschland ichon nach voller beutscher Pflicht gefühlt hatte. Ich fag noch weit vom Schauplat und Getummel am Baltischen Meere und hatte noch mehr ein schwedisches als beutsches Berg. Ich war wohl heftig und ungeftum, auch gewiß feine knechtische und bienerliche Seele, aber nicht geboren, mich mit einer Schwarmerei, welche felbft ben Greis Rlopftod hat Lieber und Gegenlieber fingen laffen, in ein Chaos verworrener und nebelvoller Unfichten und Leibenschaften hinabzufturgen. Bielleicht bin ich bagu zu fehr als Philifter geboren, ber gern fogleich von allem

klaren Bescheib haben mögte, mag auch zu viel von jener bleiernen Schwere in mir tragen, welche in bem karakteristisschen Fluche bes Bolkes Schwere Noth die ursprüngliche Beltansicht besselben ausdrückt, wie der Schwede mit den Teusfeln und die romanischen Sübländer bei erregteren Gesühlen mit jenem Dinge, welches die größte sinnliche Lust anspielt, um sich wersen müssen. Diese philistrige Natur, welche das Evelste und höchste in seiner allgemeinsten poetischen Reinseit anzuerkennen sich sträubt, mag sich schon in den horazisschen Versen, welche ich in die Stammbücher meiner Kommilitonen zu malen psiegte, offenbaren, als da sind: Nil admirari und Perser et obdura. Daß ich mich also früh schon gegen die erhabensten Täuschungen sträubte.

3ch hatte endlich bas Bolf felbft gefehen, und fein Liebenswürdiges und Leichtes wie fein Trugerisches und Lugenhaftes mar mir tein Gebeimniß geblieben. 3ch mar burch Belgien und langs bem Rhein langfam in's Baterland gurud. gezogen, hatte mich in Bruffel, Aachen, Roln, Roblen; und Mainz aufgehalten und allenthalben bie von jenem übermüthigen Bolfe gertretenen und gefchanbeten Trummer ber alten beutschen Gerrlichkeit gefeben. 3ch hatte Unmuth und Arger genug, aber mahrlich noch keinen rechten Born empfunben. In Frankfurt und bei Bochft war ich mitten unter Gefechte gerathen. Der frangofische General Baraquai b'Gilliers hatte mich mehrere Tage in Frankfurt eingesperrt; am Main maren bie Blankler an beiben Ufern bin und ber gesprengt; ber Speffarter Landfturm Albinis hatte mich umbrauft. Das war meinen Augen und Ohren noch nicht viel mehr als ein Schausviel gewesen, obgleich ich mich allerbings von Bergen gefreut haben wurbe, wenn burch einen Engel Gottes, wie weiland ben Schaaren Sanheribs geschehen, die Frangosen um Frankfurts Mauern in Giner Nacht alle als Leichen gelegen hätten. Aber nicht lange, so erwachte ber Zorn, ach! ber freilich kein Glück bebeutenbe Zorn, ber mir aber boch über manchen schweren Tag hingeholfen, mich an manchem schwersten Tage sogar beglückt hat. Denn glückelig ist ber Mensch nur in bem Waaße, als er am gewaltigsten empsindet, wenn nämlich das Empsinden der Art ist, daß ihm das Denken darüber nicht ausgeht; denn sonst wird es ein zermalmender Wühlstein.

Napoleon war einige Tage nach meiner Abreise von Paris aus Agypten zurudgekommen. 3ch fab die herrische Bestalt ber Beit fich schwingen und fortschwingen, folgte seinen Liften, feinen Schlachten, feinen Weltflangen und Fauftgriffen. Begriff ich ihn ichon flar? 3ch weiß nicht; aber nach ber Schlacht von Marengo manbelte mich ein Grauen an vor biefer Geftalt, vor biefer von fo vielen und von fo hohen Menfchen vergotterten Geftalt: es fcbien ein unbewußtes Grauen vor bem Jammer ber nachften gebn Jahre gu fenn. Der Born aber, ein Born, ber bei ber beutschen und euroväischen Schmach oft ein Grimm warb, fam mit bem Frieben von Luneville und mit ben schimpflichen Berhandlungen und Vermäfelungen; worin Talleprand und Maret bes Baterlandes Loos und Loofe ausschnitten und ausfeilschten. Die Jahre 1805 und 1806 riffen endlich bie beiben letten Stuten nieber, woran fich ein bischen Deutsches geschienen hatte halten und erhalten zu konnen. Sest war bas Lette gefchehen, alles einzelne Deutsche, bas Rleinfte wie bas Größte, bas Ruhmvollfte wie bas Dunkelfte, lag nun in Ginem großen gemeinsamen Jammer über und unter einander bingeworfen, und ber übermuthige maliche Sahn frahte fein Victoria! über ben Trummern ber gefcanbeten Berrlichkeit. Da war ber Tag gekommen, wo alle einzelne Gefühle und Urtheile und Vorurtheile und Lieben und Vorlieben in ben großen Schutt mit zusammen fanken. Was Raifer und Ronige verloren und aufgegeben hatten, bavon mußten fich endlich auch bie Rleinen lofen! Als Oftreich und Breugen nach vergeblichen Rampfen gefallen maren, ba erft fing mein Berg an fie und Deutschland mit rechter Liebe zu lieben und bie Balfchen mit rechtem treuen Born zu haffen. Es mar nicht allein Napoleon, nicht ber liftige, geschloffene, bobnische, in bem Lanbe, wo Bonig Gift ift, geborne Rorfe, auf welchen bie Lügenhaften später als auf ihren großen Gunbenbod allen Born Europas hinzuheten gefucht haben, ben ich zornig haßte, ben ich am meiften hafte - fie maren es, bie Frangofen, Die Trügerischen, Übermutbigen, Sabsüchtigen, Die binterliftigen und treulosen Reichsfeinde feit Sahrhunderten - fie haßte ich im gangen Born, mein Baterland erfannte und liebte ich nun im ganzen Born und in ganzer Liebe. Auch ber fcmebische Bartikularismus mar nun auf einmal tobt, die schwebischen Belben waren in meinem Bergen nun auch nur anbre Tone ber Bergangenheit; als Deutschland burch feine 3wietracht Nichts mehr war, umfaßte mein Berg feine Einheit und Ginigfeit.

Fast zu gleicher Zeit erließ ich zwei kleine politische Schriften. Das Erste unter bem Titel Germanien und Europa war nichts als eine etwas wilde und bruchstüdige Aussprubelung meiner Ansicht ber Weltlage von 1802; bas Zweite, Geschichte ber Leibeigenschaft in Pommern und Rügen behandelte ein heimathliches übel. Sein In-halt war ungefähr folgender:

Die Inseln und Ruftenländer bieser Oftsee find nach geschichtlicher Wahrscheinlichkeit ursprünglich nicht von Slaven und Wenden bewohnt worden.

Bei ben Stößen, welche bie Berftorung bes großen Gothenreichs burch bie hunnen in ber letten Galfte bes

vierten Jahrhunderts und die fortwährende Drängung der hunnen gegen Westen veranlaßt haben, ist die ungeheure Bewegung entstanden, welche Bölkerwanderung genannt wird. In jenen Tagen, wo auf die Begebenheiten, die an der Weichsel und Ober vorgefallen sehn können, auch kaum ein Schimmer von Licht fällt, sind die Claven und Wenden auch wohl von Often nach Westen weiter vorgeschoben und haben die verlassenen oder entvölkerten Landschaften Oftgermaniens besetzt.

Als die Deutschen, die nach bem großen Karl versunken waren, unter ben Sachsenkaisern im zehnten Jahrhundert sich wieder erhoben, begannen sie ihre herrschaft auch gegen Nordsoften auszubreiten, und der Krieg gegen die slavischen Bölkerschaften begann, ward unter ihnen und ihren Nachsolgern bis an's Ende des zwölften Jahrhunderts fortgeführt, und endigte trot der muthigsten und hartnäckigsten Gegenwehr der Slaven mit ihrer Ausrottung ober Unterjochung.

Die deutsche herrschaft rudte vor, deutsche Städte und Veftungen wurden gebaut, welche die wendischen Bewohner meistens ausschlossen, deutsche Einwanderungen und Ansiedelungen begünftigt und in den verwüfteten Landen unter und über den Wenden gegründet. Was früher germanisch gewesen, ward nach und nach wieder germanistrt.

Wir finden in Bommern und Rugen, als ber neue Buftand geschichtlich an's Licht zu treten beginnt, fast allent-halben mehr ober weniger strenge Leibeigenschaft oder Görigsteit, aber burchaus nicht in so eigenmächtig willfürlichem Maaße, als im siebenzehnten und achtzehnten Sahrhundert.

Aus ben Gefeten bes fechszehnten Jahrhunderts feben wir, daß Dienste und Leiftungen fast allenthalben bestimmt, baß sie nicht ungemeffen maren; baß auch die Sbelleute keine

Bauerhofe ober Bauerborfer willfürlich zerftoren und in große machtige Guter verwandeln durften.

Für die Insel Rügen, wo im achtzehnten Sahrhundert bie Billfur und Plackerei bie ungemeffenfte war und ber Dienft und die Abhängigkeit ber armen Leute fich als bie barteften barftellten, ergiebt fich, bag ber Bauer bort im funfgebnten und fechezehnten Sahrhundert in einer viel befferen und unabhängigeren Lage war als in Bommern. Wir baben über bie bauerlichen Berhaltniffe berfelben bie Schrift eines rugenichen Ebelmanns, bes Landvogts von Normann auf Tribberat, im fechszehnten Sahrhundert unter bem Titel Rugenicher Landgebrauch verfagt. Es ift vorauszufeten, bag ber Landvogt, felbft ein ablicher Gutsbefiter, für bie Bauren feine partheiliche Darftellung abgefagt bat. verschweigt er ihre Gebrechen und Rebler feinesmeges, sondern ftellt fle bar ale übermuthig, ftreit- und ichlagfüchtig, boffartifch und wild, und als folche, bie es im ungebundenen und berrischen Wesen ben Junkern fast gleich thun wollen. Das feben die natürlichen und beillofen Rolgen zu großen Wohlftandes und übertriebener Freiheit, bag bie Frechbeit und ber libermuth fogleich neben ihnen wuchere. Aus bem Landbuche erhellt, bag bie rugenfchen Bauren Gewinner waren, welche eine große Einlage in bas von ihnen bewohnte But gemacht hatten; bag, mann fie freiwillig ober aufgekunbigt (mas an gesetlich bestimmte Bedingungen gebunden mar) von bem Bute zogen, ihnen die gange volle Wehr, alle Gebaube nebft Saaten und Sofraibe ausbezahlt werben mußten; fle maren auch bei ihrem Abzuge von jeglicher Gutspflichtigkeit frei, und mogten als Leute ihres eigenen Willens gieben, wohin fie wollten. Bei'm Tobesfall und bei'm Antritt bes Befigers mußte bas Befthaupt und ber Gewinn entrichtet merben. Als Mitrichter und Mitfchuter ihrer Rechte fagen fie bei

Felb- und Garb- ober Kreisgerichten neben ben Ebelleuten, und verheiratheten — was bem alten Landvogt in feiner ablichen Gestrengheit fehr misfällt — ihre Sohne und Tochter häufig in abliche Geschlechter hinein.

Wir finden in jenem fechszehnten Sahrhundert beibes in Bommern und Rugen eine Menge einzelne Sofe und gange Dorfer, wovon um bie Mitte bes fiebengehnten auch feine Spur mehr ba ift. Nach ber Erloschung bes alten Berricherstammes empfingen bie Schweden burch bie Friedensfoluffe, welche ben icheuglichen breißigjahrigen Rrieg enbigten, bas Land vermuftet, entvolfert und verfnechtet. In foldbem Buftanbe übernahmen es bie Schweben, ber fruberen beutschen Buftanbe weber fundig noch forglich. Auch die beften ihrer Bermalter und Ginrichter wurden von ben Bortheilen und Anfichten bes pommerichen Abels und ber pommerichen Buriften (worunter ber berühmte Mome, fpater von Mevius. obenan fteht), welche an die beutschen Acter= und Landver= baltniffe gang bas Daag bes fpateren Romifchen Rechts legten, bamale und in ben folgenden Beiten geleitet. find bie menigen leiblich ober mittelmäßig freien Leute in biefer Lanbichaft auf bem Lande fast gang verschwunden, und alle Rechte, Die wenigstens als Brauch und Gerkommen noch bestanden hatten, in die bofefte und unermeglichfte Knechtschaft binein verbeutet. Go ift es benn geschehen, besonders feit bem Schluß bes fiebenfahrigen Rrieges, feit ben Sabren 1760 bis in die von 1790 hinein, dag ber Bauerstand nicht nur allenthalben mit ungemeffener Dienftbarkeit belaftet, fonbern burch Berwandlung ber Dorfer in große Bacht= und Ritter=Guter endlich fehr zerftort worben. Diese Buth bes fogenannten Bauernlegens (quasi castratio) berrichte nicht bloß bei ben einzelnen Befitern vom Ritterftanbe, fonbern ergriff auch bie Berwaltung bes Domanii und ber Guter ber

Städte und Stifter, wiewohl die Bauren, welche in den letzte genannten Besitzungen noch übrig sind, nicht mit ungemessener Willfür behandelt und mishandelt werden dursten. Rurz für das schwedische Bommern galt noch um das Jahr 1800 der Lichtenbergische Scherz in seiner vollen Bedeutung einer hübsschen Preissrage Eine Salbe zu erfinden zur Einsschmierung der Bauern, damit sie drei vier Malim Jahre geschoren werden können.

Diefe Graulichfeit hatte ich mit angefeben und fie hatte mich emport. In Rugen war noch in meinen Tagen eine Menge Dorfer verschwunden und bie Bewohner ber Bofe waren als arme beimathlofe Leute bavon getrieben, fo baß bie früher Rnechte gehalten hatten nun felbft auf ben gro-Ben Bofen wieber als Rnechte und Magbe bienen mußten. Ja es gab Ebelleute, welche große Dorfer orbentlich auf Spekulation fauften, Wohnungen und Garten fcbleiften, große und prachtige Bofe bauten, und biefe bann mit bem Gewinn von 20,000 und 30,000 Thalern wieber verkauften. Dies veranlagte an mehreren Stellen formliche Baurenaufruhre, welche burch Solbatenentsenbungen und Ginkerkerungen gebampft werden mußten. Auch wurden, wie es munkelte mas aber bes verhaften Gegenstandes wegen vertuscht warb einzelne bofe Ebelleute und Bachter gelegentlich wie Tiberius burch nächtliche Überfälle unter Riffen erflicht. Aber ber= gleichen Graulichkeiten waren nur eine furze Warnung, und bie Dinge liefen barum nichts befto weniger ihren gewöhnlichen baglichen Lauf.

Wie biese Berwüftung ber Menschen ber Hartherzigkeit ober Sabsucht unbarmberziger ober verschuldeter Gerren preisegegeben war, so war es auch die Berfonlichkeit ber an die Scholle gebundenen Leute. Fast in allen beutschen Landen, wo Leibeigenschaft ober Sorigkeit herrschte, war durch festen

Brauch ober bestimmtes Gesetz ein leibliches Maximum gesetzt, wodurch ein Mannsen ober Weibsen ober Kind aus solchen Banden gelöst werden konnte. Selten überstieg es für den Mann zwölf bis zwanzig, für das Weib zehn, für das Kind fünf Reichsthaler. Hierlandes war gar kein selter Brauch noch sicheres Geset, sondern mancher Herr ließ sich für die Freiheit von einem rüstigen und schönen Jüngling hundert ja wohl hundert und funfzig und von einer ähnlichen Magd funfzig ober sechszig Thaler bezahlen, konnte auch die Freilassung überhaupt gegen jede Summe ganz verweigern.

Nach ben Gefeten follten bie Bauren, beren Wehr ge= legt warb, nebft ihrer gangen Familie wenigstens mit voller Freiheit und mit ihrer gangen lebenbigen Gofraid ausziehen, welche oft einen gang beträchtlichen Werth ausmachte, ba es Bollbauren gab, bie wohl zwölf Pferbe, gebn bis zwölf Rube, einige Ochsen und bazu Schweine, Schaafe und Beflügel auf ihrem Sofe begten. Batte man ihnen bies Alles nebft ber Freiheit laffen muffen, fo batte mancher ichlechte Berr fich vielleicht zweimal bedacht, ebe er zum Berftoren und Abtreiben gegriffen hatte. 3ch erwedte nun meinen lieben Bruber Frit, ber bamals als Tribunalsabvofat und fpater als Burgermeifter in ber Stabt Bergen auf ber Infel Rugen lebte, und er trieb burch orbentliche Broceffe einige Ebelleute zu Gunften ber Bauren zu Baaren. Er gog fich Saburch bittern Sag und auch wohl Nachtheile und Verlufte feiner Einnahme und Weltstellung zu, boch gewann er auch unter ben Milben und Frommen bes Abels mehrere treuefte Freunde. Solche maren und blieben unter Anbern ber alte würdige herr von Scheelen jum Stebar und ber Freiherr von Barnekow auf bem paradiefischen Ralswyk.

Dein Buchlein machte naturlicher Weise Gag und Larm,

nicht bloß bei dem Abel, welchen ich darin am meisten anzuklagen schien, sondern auch bei andern Halbvornehmen und bei manchen reichen und junkerisch gesinnten Großpächtern, welche schrieen, ich seh ein Leuteverderber und Baurenaustheter. Selbst manche Recensenten schienen mir dies in die Schuhe zu gießen, und einer sagte mit dürren Worten: es stehe das Verhältniß zwischen den Großgütern und Bauren im schwedischen Pommern gar so übel nicht; man merke es meiner Schrift wohl an, daß ich Bauren angehöre und den Druck in meiner Familie gesühlt habe: das habe mich denn wohl, wenn gleich unabsichtlich und unbewußt, die Dinge oft einseitig und partheilsch betrachten und darstellen lassen.

Bei biefer Belegenheit muß ich gleichsam ex domo pro domo fprechen. Mein Bater mar freilich eines Schafers Sohn und ber Freigelaffene eines Grafen, aber ich hatte von Rindauf nichts von biefen Berhaltniffen gefühlt. Als ich in's Knabenalter trat, war er ein unabhängiger und angefebener ftralfundischer Gutenachter; als ich Jungling mard, wohnte er auf bem iconen ebemaligen Grafenfit Lobnit, und hatte Macht und Batrimonialgerichtsbarfeit menigftens über breibunbert Geelen. Es marb aber mit jenen Batrimonialgerichtsbarkeiten, welche Ginige uns jest noch als ein aar bubiches patriarchalisch = vaterliches Berhaltnig zwischen bem großen Grundbefiter und feinen Bauren anzupreifen magen, so unverantwortlich leichtfinnig gehalten, bag fogar bas Ronigliche Domanium, nicht allein ber Abel fie bem erften beften oft robeften und gemeinften Bachter mitverpachteten. Mein Bater mar fein Mann, irgend ein Recht aus Sabsucht ober Bartherzigkeit zu misbrauchen; aber ich habe von Unbern genug fleine und große Frevel üben feben, auch bann noch üben feben, als fur bie Bewachung biefer fo vielen Diebrauchen und Willfuren ausgesetten Untergerichte in ber

Berson bes nachherigen Oberappellationsraths Sonnenschmibt ein fehr wärdiger und gelehrter Oberlandessiskal angestellt ward. Und groß ist meine Freude gewesen, als für diese so vielen schleichenden Ungerechtigkeiten preisgegebenen Gerichte mehrere allgemeine Kreisgerichte eingesetzt find.

Aber gegen mich tobten nun nicht blog haf und Larm, fonbern mir ging eine formliche Anklage zu Leibe. Debrere Ebelleute, an ihrer Spite ein Freiherr Schult von Afcheraben auf Schlog Rebringen bei Demmin, ein Raufer und Bermäfler von Bauerborfern in ber oben ermabnten fvetulativen Beife, und ein Bruberpaar von Bagevit in Rugen, bie fich in ihren Geschlechten febr weise bauchten, ftellten fich gusammen, und lieferten mein Buch in bie Sanbe meines Ronigs Guftav bes Bierten Abolf, und zeigten ihm roth unterftrichen mehrere Stellen in bemfelben, wo ich uber eingelne langft verblichene fcwebische Berricher in Begiehung auf bie Regierung meiner Beimath einige, wie ihnen bauchte, zu freie und ungebührliche Urtheile gefällt batte. Die Berren batten mir gar gern einen Majeftateproceg auf ben Sals aebett. Der Ronig in erfter Aufmallung hatte bas Buch mit feiner gefährlichen Bleifeberrothe an ben bamaligen Beneralgouverneur über Bommern und Rangler ber Universität Greifswald, Freiherrn von Gffen, geschickt mit bem Auftrage, ben frechen Schriftfteller gur Berantwortung und Untersuchung Der General von Effen lub mich nach Stralzu zieben. fund \*), beutete mir bie Berfonen meiner Unflager ungefahr an, welche fich aber auch an anbern Stellen icon batten

<sup>\*) 3</sup>d hatte ihm bas Buchlein zugeeignet. Auch er hatte unter bem pommerfc-rugenichen Abel Berwandte, bie aber nicht gu ben Drangem gehorten.

laut vernehmen laffen, und zeigte mir bie angerotheten Befährlichkeiten mit ber Frage: Wie ich mir aus bem folimmen Sandel zu helfen gebente? benn ber Ronig icheine bochft angeblafen und entruftet. Ich bat ihn um bas Buch und um eine Bleifeber, unterftrich nun auch eine Dienge Stellen, worin die Graulichfeit und Ungerechtigkeit biefer Berhaltniffe bargeftellt mar, und bat ibn, er moge biefe nun auch Gr. Majeftat zur Unficht und Betrachtung vorlegen. Das hat er gethan, und ber Ronig hat geantwortet: "Wenn bem fo ift, fo bat ber Dann Recht." Und so bin ich nach Greifswalb zurudgefahren und ift mir auch fein . Saar gefrummt worben. Bielleicht haben bie von meiner Sand unterftrichenen Stellen mit beigetragen, bag bie Leibeigenschaft nach einigen Sahren burch jenen Ronig aufgeboben und die Patrimonialgerichtsbarkeit burch Ronigliche Rreisgerichte erfest ift.

Rach biefen und anbern fleinen Arbeiten meiner Greifewalber Lebensjahre beschloß ich meine Reise nach Schweben gu machen und einen Wunsch zu befriedigen, ben ich lange im Bergen getragen hatte, jenes norbifche Lanb, welches gum beutschen Rolfe und zur beutschen Geschichte fo viele Begiehungen hat und zu meiner Seimath bamals bie nachfte Beziehung hatte, burch eigne Anschauung und Mitlebung lebenbiger fennen zu lernen, als ich es burch Bucher und burch bie vielen bei uns lebenben und verfehrenben Schweben bisber erkannt hatte. 3ch begehrte zu biefer Reife, Die ich gang auf eigne Roften machte, Urlaub, und erhielt ihn. Diesmal au meinem großen Schmerg. Denn eben als ich ihn erhalten hatte, traf ein Brief von einem reichen Freunde und Landsmann aus Samburg ein, ber mich einlub, mit ihm gang auf feine Roften, blog bamit er einen heitern und bebergten Reisegesellen hatte, auf anderthalb Sahre einen Durchflug burch bie ganze phrenäische Galbinfel zu machen. Wie gern hatte ich biese Seltenheit benutt! aber ich hatte mich so gefesselt, daß ich nicht wohl zurud konnte: benn ich hatte meinem Urlaubsgesuch für Schweben solcherlei Gründe untergelegt, beren schnelle Aufgebung ben Freiherrn von Effen erzurnen konnte.

So fuhr ich benn im Berbft 1803 nach Schweben und fam nach einem vollen Jahre im Berbft 1804 gurud, zu einer Zeit, wo ber politische Teufel in Rord = und Gud = Deutschland ungeftumer und gewaltiger zu rumoren anfing. Balb fam bas Jahr 1805 mit bem öftreichischen Unglud, bann bas ichrecklichere Jahr 1806, welches Preugen nieberwarf. Jest flog mein Erfter Theil bes Beiftes ber Beit in die Welt. Ich fag und lag jenen Sommer bes Jahrs 1806 in Stralfund, mo ich in ber Regierungstanglei für bie schwedischen Angelegenheiten arbeitete. 3ch fage ich lag. 3ch ward in einem Zweikampf mit einem fcwebischen Officier, ber ben ichonen apollischen Beinamen Gyllenfvarb (χουσάωο) führte, von einer Rugel burchschoffen, und lag ein paar Monate auf bem Bette hingeftrectt. 3ch habe hierüber nichts zu fagen. Man lehrt bu follft nicht töbten, bu follft nicht zweifampfen; aber es giebt bier gar wunderliche Falle. Wir fagen, ich unter mehreren liebsten Freunden, bei'm Trunte in einem offentlichen Barten, bie Bergen vom Wein burchglüht, Die Gespräche munter. Da ließ ber Schwebe ein ichlechtes Wort über bas beutsche Bolf fallen, grabe indem ich ihm fein schwedisches in's Beficht lobte. Es marb mir zu Muthe wie bem Moses in Agyptenland; wir geriethen an einander, und ichoffen ben britten Tag eine halbe Stunde von Stralfund am Meeresftrand auf funfzehn Schritt auf einander. Als die Rugel mich burchfuhr, fant ich wie in Ohnmacht gusammen und

glaubte, ich hatte ben Tob im Leibe. Es war etwa sechs Uhr Abends, ber schönste Abendsonnenschein, und ich grüßte mit liebenden Augen die gegenüber liegenden Küsten meiner schönen grünen Insel wie zum letten Wal. Aber das war nur ein fliegender Zuck der Natur gewesen, bald stand ich wieder selbstmächtig auf den Beinen, ging mit meinem Sekundanten in die Stadt, ließ mich zerschneiden und verbinden, und mußte dann freilich noch ein sechs acht Wochen auf dem Streckbrett liegen. Sonderbar!? als die Rugel in mich hinein suhr, war ihr Marsch mir ein ganz bekanntes Gessühl. Grade mit demselben Gefühl war ich im Traum einige Male von Rugeln durchbohrt: so als wenn man einem einen kalten Eiszapsen durch den Leib stieße. Ich fragte: "was ist das? und woher?" D Origenes!

Rurg por biesem Rugelspiel hatte ich in Greifsmalb eine Tobesangft ausgeftanben bochft lacherlicher Art, wobei ich meines asmuffifchen Riefen Goliath und ber mit frommen Reimen bemalten Milchichuffel gebenken konnte. 3ch ging namlich auf zum Roniglichen Soflager, mich unterthanigft zu neigen und zu bedanken, bag Ge. Majeftat mich zum außerorbentlichen Brofeffor mit Gehaltszulage ernannt batte. Der Ronig empfing mich in einem weiten Saal gang allein mit feinem gewöhnlichen feierlichen Ernft; aber hinter ihm ftanben zwei Gemacher offen, wohin mein Geficht ftanb und wo ber General Armfelt und ber Oberkammerberr Graf Stenbod mit einander Poffen trieben, und zwar mit fo lacherlichen Mannchen, bag es ber Gegenwart ber foniglichen Majeftat bedurfte, bamit ich nicht in Lachen ausplatte. Da hatte ich meine Angft: benn Poffierlicheres gab es nichts als jenen Stenbod, er mogte nun felbft Boffen machen ober mit fich machen zu laffen geruben. Seine gange Beftalt, Stellung und Bebarbe war mehr als lacherlich : wie ein Safengeficht auf ber Lauer. Gin weit vom Stamme gefallener Enkel bes großen Felbherrn Rarls bes 3wölften.

Gegen Michaelis waren meine Arbeiten in Stralsund geendigt, und ich war zu meinem Bater nach Trantow gegangen, einem Königlichen Gute bei Loig an der Peene, wo er seit zwei Jahren wohnte. Hier erreichten und die Rachrichten und bald auch die Flüchtlinge der Schlacht bei Jena. Da sich an diesem Gränzstrom bald Freund und Beind zu drängen begannen, so begaben wir und nach Stralsund, von wo der Bater nach Rügen und ich nach Schweden ging. Bei den verworrenen oder vielmehr gar keinen tüchtigen Kriegsanstalten in der kleinen schwedischen Provinz war wenig Tröstliches zu hossen. Ich hatte nicht Luft, mich allenfalls einfangen und wie einen tollen Hund von den Wälschen todtschießen zu lassen.

3ch fam alfo gleich einem geachteten Flüchtling grabe an meinem Geburtstage, ben zweiten Weihnachtstag biefes Jahrs 1806 in Stockholm an, wo ich Freunde und Bekannte genug aus alter Beit batte und bei meinem Freunde Rarl Mernft, Direktor bes beutschen Lycei, fur's Erfte Quartier nahm. Es bauerte faum einige Wochen, fo hatte ich bort auch eine bestimmte Anstellung. Mein Freund, ber Professor ber Rechte Dr. Schilbener aus Greifswalb, und ber Rammerrath von Schubert aus Wolgaft maren babin berufen, um an einer Überarbeitung und Überfetung ber fcwebischen Befete für unfer fleines Ländchen zu arbeiten. Schubert mar auf Urlaub zu Saufe gegangen, und blieb zu Baufe, und ich wurde in feine Stelle eingerudt und erhielt seine Tagegelber. Sier bin ich benn einige Jahre mit biefer vergeblichen Arbeit und auch mit einzelnen fleinen Arbeiten in ber Staatofanglei unter bem Rabinettofefretar Wetterftebt beschäftigt gewesen; auch ichwedische Ankundigungen und

Manifefte mabrent bes im Jahr 1808 ausbrechenben Ruffenfrieges und englische und fpanische Sachen habe ich gelegentlich in's Deutsche überfeten muffen, welche über ben Sund mit einzelnen Reisenben und nach Preugen bin mit Schiffen über's Meer ausgeworfen murben. Dies geschab auch mit ber berühmten Staatsfchrift bes fpanischen Miniftere Don Bebro Cevallos, worin er ben Bang ber Sinterliften und Bettelungen aufdedte, wodurch die fpanische Ronigsfamilie vom Thron und in's Elend und in ben Rerfer verlockt worben. Siedurch batte ich einen meiner beften Freunde unaludlich machen konnen. 3ch ichickte namlich im Sommer bes Jahrs 1809, wo ich entschloffen war auf jeben Fall mieber nach Deutschland gurudzugeben, mit einem nach Stralfund absegelnben Schiffe einige Roffer mit Buchern und ein Raftchen an meinen lieben Freund Reinde. In bem Räftchen, worin allerlei fleine schwedische Unbenten lagen, hatte fich unter Anberm auch ein Exemplar jener Schrift bes Cevallos in ein Schublabchen verfrochen. Die Böllner ber Stadt, mit gebornen Frangofen gemischt, hatten alles auf bas icharffte burchgefucht, aber zum Blud Diefes Bapier überfeben. Als Reinde aber bas Raftchen im Saufe hatte, flieg er biefe verftedte Giftichlange, welche ibm bei ber Unficherheit und Berratherei fo leicht batte verberblich werben konnen, heraus und ließ fie flugs in Klammen auflobern.

Ich hatte liebe Freunde in Stockholm, auch pommersche Landsleute von allen Ständen, vor allen meine geliebten Getreuen Schilbener und Nernst und einen ältesten geprüfteften Freund, ben königlichen Leibarzt Freiherrn von Weigel; die mir ein großer Troft waren; auch manche eble Schweben, die ich in den Jahren 1803 und 1804 hatte kennen gelernt. In der anmuthigen schönen Stadt und unter bem

gebildeten gaftlichen Bolfe ließ es fich fcon aushalten. Inbeffen biesmal war ich unfreiwillig ba (und brei Jahre unfreiwilliger Abmefenheit aus bem Baterlande find eine lange lange Beit), und bas Gewitter, welches mich aus ber Seimath getrieben, jog fich im Berbft 1807 auch über Schmeben gufammen, und bas folgende Jahr 1808 marb ein Jahr icheuglichen Berrathe in Finnland und großen Unglude für Diefes von mir fo febr geliebte Land. 3ch batte bort Freunde, ich genoß Freundschaft und Liebe mehr, als ich verdiente; aber boch waren biefe Jahre auch für mich fehr ungludliche Jahre. Erftens, wie hatte ich nicht bes Jammers meines geliebten Baterlantes jenfeits bes Deers gebenten follen? und zweitens, wie batte ich bier frob und friedlich leben follen? hier, wo mit bem Jahre 1808 fich alles in haber und 3wietracht aufzulofen brobte, bas Bolt in Rotten und Partheien gerfpalten, von welchen bie meiften ben Balfchen Glud munichten, ber Ronig ftarr und unericoutterlich in feinen Entschluffen, aber eben fo ftarr im Sanbeln, b. b. im Nichthanbeln, mo es galt, ein konigliches Wagen und Wollen zu zeigen? furz, mitten unter ben Beichen alles Berberbens und Untergangs, wo bie vorbebeutenben und weiffagenben Ungluderaben bes Schidfals mit ihren schwarzen Flügeln einem jebe Sekunde um bas Saupt schwirrten? Endlich im Frühlinge bes Jahre 1809 fam bas Getummel, bas ben König in ben Kerfer und balb vom Thron fließ, ein unvermeidlicher Sturg, ben ich vorhergesehen hatte und ber mich nichts besto weniger boch tief · betrübte.

Indeffen obgleich jebermanniglich mich als einen Franzofenhaffer und als keinen Bewunderer bes von den meiften Schweden vergötterten Napoleon kannte, fo muß ich boch ber Wahrheit zu Ehren gestehen, bag auch nach bes Königs

Kall fein einziger Schwebe mich bas unebel hatte empfinden laffen. Denn felbft Freunde hatte ich, mit welchen ich über biefen Punkt immer im Streit lag. Doch marb es mir jest herglich schwermuthig und unbeimlich, und oft fo beig. als wenn mir bie Solen unter ben Rugen brennten. Diefes fcmergliche und brennenbe Gefühl wuche, ale bie neuen beutfchen Getummel an ber Donau und in ben Alpen ausbra= den und in einzelnen Blitzudungen burch gang Deutschland fortzitterten. Diefe gitterten felbft einige Tage nach Schweben hinüber. Es war bie Nachricht babin gekommen, Schill feb mit 10,000 Mann in Stralfund eingeruckt und warte nur auf englische Schiffe, um nach Schonen überzugeben und bort für ben gefangenen Guftav Abolf bie Fahne aufzuwerfen. General Schwerin, mein Freund, fam eines Morgens zu mir und erzählte mir lachend biefe verbreitete und bieber geflogene Nadricht, und wie Ginige anfangen fich zu fürchten, "aber," fette er ernfter hingu, "ich glaube nicht "baran; man schüttelt bie Behntaufenbe nicht fo aus bem "Armel." Den nächsten Vormittag begegnete ich ihm im Bart zu Saga; er tam beftig auf mich zu, brudte mir bie Sand, und fprach, indem ihm bie Thranen aus ben Augen fturzten: "Schill mit feinen Behntaufend ift bin, er ift tobt, "bie Danen und Sollander haben ihn in der Fahrstraße "abgeschlachtet. Noch muß vor bem Satan alles fallen."

Ich machte benn meine Sachen allmälig fertig, schaffte Wechsel und Baffe, und fuhr gegen bas Ende bes Sommers wieder gegen Süben. Ich hatte burch einen treuen Freund boppelte Bäffe, die einen auf England, die andern auf Deutschland genommen. In Schweben nahm ich der Sicher-heit wegen (ich meine, zwei Menschen nur wußten meine wahre Reise), weil die halbe Welt mit wälschen Gelfern und Spähern bebeckt war, von den Leuten Abschied, als

wenn ich über Gothenburg nach England ginge. 3ch aber fuhr nach Blefingen, und fegelte im Anfange bes Geptem= bere mit einem preugischen Schiffe von Rarlehamm nach Rügenwalbe ab, wo ich nach geschwindefter gahrt mit einem machtig treibenben Winde ale Sprachmeifter Allmann lanbete. Bon bier fuhr ich ben folgenben Tag mit einem Ruftenschiffchen nach Rolberg. Denn ich wollte mich nicht gern ber Reise auf Boftmagen und mehr mitten im Lanbe anvertrauen, weil ich fürchtete, es tonne mir bas Spiel bes Rufalls bort unwillfommene Befannte guführen; ich konne auch vielleicht auf frangofifche Bollner und Schnuffler ftogen. Als Wanbrer aber nach meiner Beise bei Nacht und Nebel und auf wenig betretenen Bfaben burch Bruche und Balber mich burchzuschlagen konnte ich hier nicht brauchen. ich war bieffeits ber Ober ein Fremdling und hatte fruber nie einen Sug bieber gefett; wozu noch tam, dag ich wegen ber langen Abmefenheit aus Deutschland ber einzelnen Buftanbe in biefen Begenden völlig unfundig mar.

Kolberg, obgleich burch Gneisenau und seine tapfern Krieger und durch Schills husaren wieder mit neuen Lorebeern gekrönt, warf doch in dieser Zeit einen schwarzen Schatten des Todes auf mich. Ich sah auf der haide preussische Husaren und Artilleristen exerciren, sah die Schanzen am Meer, worin und worum so blutig gesochten war, gedachte der Schatten der vor den grünen Wällen gefallenen helden; aber meine Stimmung war der weiten kahlen Sumpshaide und dem darüber hinwehenden Nebelbrodem der Salzwerke und dem öden Geschwirr der kahlen und entasteten Tannen gleich, die um die Schanzen und in den Dünen standen. Ich hatte in meiner Gaststude in der Beitung die wiederholte Trauerbotschaft gelesen, daß an der Donau der Friede wahrscheinlich bald werde abgeschlossen werden.

Ich hatte hier brei Tage gewartet, indem ich wieder mit Salgfchiffen abgeben wollte, die lange ben Ruften fortfegeln und in die Ober einlaufen follten. Den zweiten Tag mar ich schon eingeschifft, aber faum waren wir eine halbe Stunde auf ber See, fo fam ein heftiger wibriger Binb, und alle biefe flachen und schlechten Schiffe liefen wieber gurud, und ber Schiffer erflarte mir nach ben Luftafpetten, baß fie noch mohl vier bis fünf Tage liegen bleiben mußten, ja daß fle in Erwartung gunftiger Winde oft acht bis gehn Tage fo liegen bleiben mußten. Bas mar zu thun? 3ch mußte nun endlich ichon bie Landreife magen, und bedang mir einen Fuhrmann, ber mich in anberthalb Tagen über Treptow und Ramin in Wollin ablieferte. Da fag ich nun wieber feft. Bier hatte ich mich mit bem Stabe in ber Sand über bie Infeln Wollin und Ufedom leicht nach bem mir befannten Wolgaft burchfcblagen konnen, menn ich erftlich nicht gefürchtet batte, bort fogleich auf Befannte gu ftogen, und wenn ich zweitens nicht zu ichweres Gepad geführt hatte, was ich nicht gern fahren laffen wollte und was mich boch wieder leicht verbächtig machen fonnte. führte nämlich zwei Roffer und einen gewaltigen großen Rorb eines recht erbaulichen Inhalts: benn er war von meinen ftodholmer Freunden bei meiner Abreife mit eblen Beinen, Chofolabe, Thee, Burft, Rafe u. f. w. u. f. w. bis zum Übermaag vollgepfropft. Sier mußte also wieber an's Segeln gebacht werben, und gwar auf bem Achterwater in die Beene hinein und auf Anklam zu. Aber auch bier waren die Winde nicht mit mir im Bunde. Zweimal verfuchte ich mit einem fleinen Segelfahn bie Ausfahrt, zweimal brachten uns Windftille und Gegenwind wieber in bas Städtchen Wollin gurud. Erft ben fünften Tag gelangte ich nach bem Stäbtchen Neuwarp, und ben fecheten gegen

Mitternacht an die Anklammer Brude. Sier ließ ich meine Sachen an ber fogenannten fcwebifchen Seite an's Land feten und fluge an's Bach = und Bollhaus tragen. ohne zu miffen, weg Beiftes Rinder brinnen feben, gebarbete mich wie ein Mann bes vollsten Muthes und Rechts, pochte und larmte gewaltig; benn alles ichlief. Ich gewahrte auch nicht, welcherlei Bolf es war. Alles lag schlaftrunken ba. einer rappelte fich auf, fab meine Sachen faum an - benn bie Nacht war falt; und eines guten Trinkgelbes froh ftredte er fich fogleich wieber bin. Ich winkte meinem Schiffer und er und feine Frau trugen mein Bepact in ein nabe ftehenbes Gafthaus, wo ich in früheren Jahren zuweilen eingekehrt mar. Dies mar auf bem fogenannten Anklammer Damm ber schwebischen Seite. 3ch bielt mich bier nur ein balbes Stunden auf, nahm einige Erfrischung, befahl bem Birth meine Sachen, Die ich morgen werbe abholen laffen, und flog bann wie ein Bogel über ben Damm weiter. Dann ging es burch Biethen linker Sand bes Weges auf Gustom, welchen ich in jungeren gludlicheren Tagen oft befahren und gepilgert hatte. Aber es ward eine ftodfinftre neblichte Nacht, ober vielmehr eine Morgennacht, und bei Luffom, einem mir wohlbefreundeten Rittersit ber von Bolfrabt, gerieth ich auf eine faliche Fahrte und verlief mich in's Peenebruch, und als ich mich von ba wieber gurudgemenbet hatte, wieber rechts in ein falfches Dorf, wo ber Rachtwächter nicht übel Luft hatte, mich ale einen Dieb auszuschreien. So hatte ich mehrere Stunden wie auf Irrwifchpfaben verloren; boch als ich endlich ben Thurm von Gustow fab, fonnte ich nicht mehr irren, und trat in ber Morgenbammerung in ben Trantower Bof, ale aus bem anbern Thore beffelben bie Doffen von ben Pflügern eben zur Früharbeit berausgeführt wurden.

Diese meine abentheuerliche Hebschra siel in die ersten Tage bes Oktobers.

Hier war ich benn wieber an sehr traulicher Stelle, sah mein Kind, meinen achtjährigen Sohn, sah meine Geschwister, ach! ben lieben Bater sah ich nicht wieber. Ihn hatten sie ben vorigen Sommer begraben. Unruhen und Sorgen und Berluste bes Bermögens von allen Seiten her, wie es in so bösen und räuberischen Zeiten nicht anders sein konnte, hatten ihn, ben einst so Starken, vor seinen Tagen getöbtet. Solche freundliche friedliche Natur, als Gott ihm geschaffen, war dieser Zeit nicht gewachsen. Meine Mutter war ihm schon vor vier Jahren vorangegangen. Sie war 56, er 68 Jahre alt geworben — wie weit hinter seiner Mutter und seinem Bruber Hinrich zurückgeblieben!

Weil bas Land, worin einige Medlenburger als Rheinbundegenoffen fanden, noch von Frangosen beherrscht und bie und ba von frangofischen Bermaltern burchftrichen ward, fag ich hier in Trantow bes Tages gewöhnlich in einem einsamen Stubchen verftedt und verborgen, ben meiften Rommenben und Gebenben ein Gebeimniß; abendlicher und nachtlicher Weile erging ich mich benn gewöhnlich im Baumgarten ober im Balbe mit einem ber Brüber ober mit ber geliebteften Schwefter Gottegab ober ber alten lieben Bafe Sofie. Mur eine einzige Fahrt machten wir im December burch's Land zu meinem Bruber Rarl, ber zu Bipte bei Barth auf Domanengutern wohnt, ungefähr feche Meilen von Trantow. 3ch hatte mich fo verhüllt und verkappt und fo munberlich greifenhaft mit Manteln und Müten verftellt, auch meinen Bart für biefe fleine Ausfahrt fo genahrt, bag, wenn uns auch Bekannte begegnet maren, ber Teufel felbft uns fanm gefannt haben follte. Doch brauchten wir bie

Borficht, unterwege nirgenbe einzukehren, fonbern im Freien, in irgend einer bubichen Balbede am Bege, wurden bie Pferbe und auch bie Menfchen gefüttert. 3ch hatte alten schwedischen Wein aus meinem gewaltigen Speisekorbe und pommeriche Ganfebrufte mit. Die lette Lagerung bielten wir im Sannenwalbe bei Frangburg. Dort trank ich auf bas fuge Bebachtnig langft verweinter und verschienener Tage - einft hatte ich bort unter Finken= und Nachtigal= lenschlag mit meiner Braut einen froblichen Sommernachtstraum gefeiert bei einer Frühlingsfahrt zwischen Greifsmalb und Löbnit - ich trank auch ben Minnetrank meiner lieben Stocholmer, Die mir ben Bein auf Flaschen gefüllt batten. Go mußte ich in ber Beimath neben fo vielen Bermanbten und Befannten mich wie ein Banbit burch's Land ichleichen. Das maren Beiten! Es mar aber Diefer Reisetag ein beller fonnenscheiniger bereifter Decembertag.

Ja bas waren Zeiten! bas war ein Jahr bas Jahr 1809! Es hatte mit ber Üchtung und Flucht ans Berlin bes eblen Ministers vom Stein begonnen; alle seine Arbeiten, Aufstände, Kämpfe und blutigen Männerschlachten naren durch einen fürchterlichen Frieden verloren und beruhigt; so viele und große Hoffnungen von vielen Millionen Menschen lagen wieder versunken in dem Abgrund der Berzweiflung. Es endigte mit der Auslieserung und Hinrichtung des frommen Andreas Goser.

Ich war in der Heimath; aber es war mir hier alles zu durchsichtig. Das Land war freilich, wie gefagt, nicht von Franzosen sondern von medlendurgischen Aruppen besset; aber es gab dort einzelne französische Angestellte und Beamte; es strichen hin und wieder einzelne wälsche Abenstheurer oder Sendlinge durch; auch einzelne für die mälschen Iwede erkaufte und eingelernte Schelme und Späher deuts

scher Zunge, die einem Geächteten gefährlich werden konnten. Ich meine mit ben Schelmen deutscher Zunge keine Bommern. Ich darf die Art meiner heimath nicht schwärzen; sie ist etwas träg und bequem, aber durchaus gutmüthig und grad, ihre mit Recht gepriesene Fröhlichkeit, Tapferkeit und Treue beugt sich gottlob selten zu Ränken und hinterlisten hinunter.

3ch ging nach Berlin. Dort hoffte ich in bem bichten Menfchengewühl mich ber Welt verbergen und fill und verfoloffen für mich leben und ftubieren zu fonnen. 3ch fannte bie Stabt faum, war nur einige Dale burchgeflogen, ein einziges Mal vor elf Jahren etwa eine Woche ba gewesen. 3ch fonnte hoffen, ber Sprachmeifter Allmann werbe von Niemand erkannt und nur von benen, welchen er fich anvertrauen burfte, gefannt und anerkannt werben. bort einen treueften reblichften Bergensfreund aus jugenblichen Jahren, ben Buchbanbler Georg Reimer, einen gebornen Greifswalber. Dem hatte ich gefdrieben, mir ein Quartier zu beftellen nicht zu weit von ihm; mein Bruber führte mich mit eigenen Pferben bis Pafemalt; von ba ließ ich mich auf ber Schnedenpoft, welcher ein Fugganger bamals leicht ein paar Meilen vorque abgewinnen konnte. nach Berlin gieben.

Ich kam ein paar Tage vor Weihnachten an, ben Tag vor bem feierlichen Einzuge bes Königs und ber Königin aus Breußen. Ich mußte ben Zug und die Freude mit ansehen. Iedes herz, in welchem noch ein deutsches Fünkten athmete, war durch das fürchterliche Allen gemeinsame und mehr ober weniger von Allen verschuldete Unglück jetzt ein allgemeines deutsches herz geworden. Das weiland so stolze und glorreiche Berlin lag ja nun auch da in Staub und Aschen wie eine Königin der Länder, beren Gemal und

Berricher von einem bofen Seinbe mit Banben umftridt ift. 3ch mußte heraus aus meinem Stubchen und mit ben Jauchzenden und Weinenden bie Strafe unter ben Linden und die großen Plate um bas Schlog mit burchhinken. Denn ich ging ein Rnie mit einem Schnupftuch umwunben; war in Bebbenick bei'm Ausfteigen aus bem Boftwagen ausgeglitscht und blutig vermundet. Ich fpreche von Beinenben unter ben Jubelnben. D mehr Mugen maren naß von Wehmuth und Schmerz als von Freude. Der fconen Ronigin, die fich bem begrußenden Bolfe im Fenfter zeigte, fab man an ben rothgeweinten Augen ben tiefen Gram in ber Wonne an. Denn wo waren bie alten flegflatschenben Abler bingeflogen? Meine Augen suchten Scharnborft, ber blag und verschloffenen Blides und vornüber gebudt fich von feinem Roffe unter andern Generalen ruhig forttragen ließ.

Ich blieb benn in meinem nothwendigen Versted. Meine herzigen Reimers und ber Thiergarten und die prächtigen Spaziergänge längs ber Spree in Belle Bue, mit deren düstersten und einsamsten Winkeln ich vertraut ward, theilten sich in die Stunden meiner Muße. Doch ging ich zuweilen mit in das Schützenhaus, wo mein Freund und mehrere gute Gesellen sich im Schießen mit Büchsen und Bistolen übten, der Gestinnung und Hossung, sie würden diese Fertigkeit einmal gegen den Reichsseind gebrauchen können. Ich machte das so mit.

In bem Sause bieses meines Freundes und noch bei einem ward ich benn auch mit einigen trefflichen Männern und Jünglingen bekannt, die den Gefühlen, wodurch die Menschen bamals zusammengeführt wurden, treu geblieben find. Es war das doch eine schöne Zeit: alles bedrückt, bedrängt, verarmt und im Wechsel zwischen Hoffnung und Verzweislung

schwebend; boch wenn auch nur ein Lichtfunken ber Soffnung aufschimmerte, zu welchem hellen Morgenroth ber Zukunft entfaltete es plöglich sein mächtiges Gesunkel! und die Nacht und die mitwissenden Sterne belauschten Worte, welche in Gesellschaften die Furcht damals kaum zu wispern wagte. Es war ja eine Donnerwetterzeit, und man weiß, daß auf den schwärzesten Wolken das Licht sich am schönsten abspiegelt.

Furcht? Sind bie Deutschen fo feige Rreaturen ber Furcht und bes Schredens? Rein! aber feit Abams Apfelbig fürchtet fich jeber vor Schlangen. Die Frangufen -- fie fagen, Napoleon, aber in biefen Rünften find fie von jeber Meifter und Überlifter gewesen - hatten über bas alte Germanien ein Gewebe ber Auflaurerei und Spaberei qeworfen, in beffen weiten Falten jene gifchelnden und giftzüngelnden Bürmer ber hinterlift und bes Berraths verborgen lauerten. Diefes Gewebe, ja biefes Det und bie einzelnen Faben beffelben bielt vor vielen andern ber frangofifche Befanbte Reinhard in Raffel und ber weftfälische Botschafter Freiberr von ber Linden in Berlin, und ber Frangofe Bignon in Stutgarb in ber Banb, welcher fpater unter ben Bourbons unverschänt genug ben Verfechter ber fogenannten großmenschlichen und freifinnigen Ibeen bes Jahrhunderts gespielt bat. Es bat mich immer geschämt und gegrämt, baß jener beutsche Apostat Reinhard, noch bazu ein beutscher Schwabe, ein Mann aus bem beften beutschen Stamm, erft Jakobiner, nun ein williger Scherge bes Mannes, ber fein beutsches Baterland ichanbete, fich zu folchen Runften ge-, brauchen ließ. Nein! nein! nicht bas bat mich gefchamt und gegrämt - mas können bie madern Schwaben für einen einzelnen Unreinen? - fonbern jenes viel Schlimmere, bağ bie beutsche Sorglofigkeit und Berglofigkeit gegen bas geliebte Baterland und seine Ehren sich so weit hat vergessen können, biesen Renegaten einen Warner, Gelser und Besichützer ber Deutschen, ja einen edlen Deutschen, einen beutschen Mäcenaten und Musageten zu nennen. Dank ihm ber Teusel sein boses Handwerk! Und mas soll man Rühm-liches und Löbliches da heraus pressen, daß er, mährend er das ganze Volk nach seinen Kräften mit in den Sack schieben half, diesem und jenem deutschen Schriftsteller wohl mal irgend eine Hülfe oder einen Wink der Vorsicht gegeben hat?

Um Oftern 1810 verließ ich Berlin. Meine Beimath war wieber an Schweben gurudgegeben; ich warb von bem ichwebischen General Statthalter Grafen von Effen wieber in meine alte Stelle in Greifsmalb eingefest. Er bewillfommnete mich als einen, ber aus England gurudfomme; fo weit hatte fich jenes Gerücht über meine Reise babin in Schmeben boch bewahrt. 3ch trat wieber in meine Stelle ein, nicht meber mit ber Luft noch mit ber Soffnung, baraus nicht verrudt zu werben. Wer fonnte fich bier nur fur ein paar Sahre irgend etwas Sicheres und Bleibenbes ein= bilben? Aber ich bedurfte fur's Erfte ber Stellung burger= licher Ehre und Unbescholtenheit; ich bedurfte auch meine Baus = und Familien = Befchafte einmal wieber ein wenig zu ordnen. Schon im folgenden Sommer 1811 war ich Damit fertig, fuchte und erhielt meine Entlaffung, pacte mein Gerath, meine Bucher und Papiere gufammen, und ging nach Trantow aufe Land. 3ch batte meine Buge · leicht gemacht und war körperlich und gemuthlich auf alles gerüftet. Denn neue ungeheure Betterwolfen gogen fich an bem europäischen Horizont zusammen. Gewarnt war ich genug, mich in Acht zu nehmen, von mir felbft unt von Freunden gewarnt, unter Andern auch von bem

eblen Villers \*). Ich setze ein Zettelchen hieher, das er mir in jenem herrlichen Kometensommer 1811 schickte, mit griechischen Lettern in deutscher Sprache geschrieben, welches ich noch unter meinen Kleinoben bewahre. Es lautet wie folget: "Wan ist in Paris und Hamburg äußerst besorgt "über eine geheime Gesellschaft in Deutschland, die feinbliche "Absichten gegen Frankreich hegen soll. Man vermuthet, "daß sie ihren Hauptsitz in Berlin habe und sich über den "nördlichen Theil von Deutschland verbreite. Davoust hat "Aufträge bekommen, ein wachsames Auge zu haben."

Meine letten anberthalb Sahre in Greifswald waren mit vielen Dornen burchfaet, befonbers burch bie Flauheit und ben wälfchelnben Sinn berjenigen, welche ich wegen alter freundlicher Erinnerungen und verwandtichaftlicher Berbaltniffe hatte ehren follen. Rofegarten mar unterbeg Brofeffor in Greifsmald geworben. Diefer und mein Schwiegervater Quiftorp, und beffen Bruber ber Maler Quiftorp waren fo von ber navoleonischen und frangofischen Bezauberung und von ber Bergötterung ber fogengnnten liberalen Ibeeen ber Frangofen befangen, bag bies bie alte bergige Gemeinschaft unter uns ftorte. Die Beifter fonberten fich jest und nahmen ihre verschiedenen Quartiere ein; und bas mußte fo febn. Dies ging benn oft über bloge Berbrieglichfeiten hinaus. Ja es ging bis zu bem Grabe, bag ber alte Duiftorp feinen Enfel, meinen neunjährigen Sohn, ber einmal gefagt batte "bie großen Deutschen follten bie fleinen

<sup>\*)</sup> Die beiben Lothringer Billers und Chamiffo muffen wir uns icon festhalten. Bir wollen auch einmal — aber nicht im Sinn walsicher Prahlerei — über fie sprechen: Sie verdienten Deutsche zu fenn. Billers hat man seine Begeisterung für Deutschland in ben Tagen bes Sieges schlecht genug gelohnt.

"Frangofen alle tobt ichlagen" guchtigte mit ben Botten: jo ein fleiner Rafeweis muffe bas Daul halten. Doch mogte immer ber gebrochene Johannes Muller gerufen baben: "Ich habe Rapoleon gesehen, ich fab ben Finger "Gottes, und alles foll fich bengen!" mogte Geeren in bem von Berthes herausgegebenen Dentschen Museum bem bentfchen Bolle eben eine hoffnungelofe Grabrebe gehalten baben; mogten auch andre nachfrachzenbe Rraben folder Berirrten und bienftfertige Burechtmacher und Ausschmuder ber Feigheit und Schande febn, welche, wie fpater ber große Riebuhr von ihnen fagte, gleich gefeffelten Opernhelben, bie unter Schaferinnen gerathen, fich bie garftigen Retten icon mit Blumen umwanden - es gab allenthalben noch recht gornige und auch hoffnungevolle Brotestanten gegen biefe Lehre eines widerlichen fataliftifchen Behorfams; es gab gottlob auch in Greifswald recht viele. Wenn ich bei benen, welche meine Eigenften hatten febn follen, nur ben Begen= flang aber nicht ben Wieberflang meiner Befühle und Goffnungen fant, so fant ich bei ben ehrwürdigen Mannern von Weigel und von Sagemeifter und bei meinen jungeren Freunden Schilbener, Billroth, Bagern, Gefterbing, Gichftebt - benn Rubolphi und Rubs verliegen nun auch Greifswald fur Berlin - bie Fulle bes Borns und ber Hoffnung, bas Berg ausströmen zu laffen. Uns war nicht blog ber Romet aufgegangen, aus welchem einige Aberglaubifche große Beranberung ber Dinge beuten wollten; wir hatten ben Glauben in ber Banb, wir hatten Spanien und Arthur Wellesley. Wie oft haben wir biefes großen europaifchen Retters, Wellingtons, Gefundheit geklungen! Ja biefer große Englander und bie Spanier Romana, Ballefteros, Empecinado und Caftagnos murben burch mich, ber ich bei Befuchen meiner Bruber oft mit Bachtern und Lanbebelleuten

in Berührung kam, so romantisch und fantastisch bekannte Namen, daß sie bei solchen, welche Merinoheerben hatten ober sich anlegten, die ebelsten Widder bezeichnen mußten, mit einer bessern Bedeutung, als die deutschen Hunde im siebenzehnten achtzehnten Jahrhundert die Namen der französischen Feldherren und Mordbrenner Melac und Duras geführt haben.

3ch fag also in Trantow bei Lois, zur Reise ober Flucht geruftet. Durch Freunde in Betersburg batte ich mir Empfehlungen an ben ruffifchen Gefandten Grafen Lieben in Berlin verschafft. Gleich nach Neujahr 1812 fuhr ich auf eine Boche nach Berlin und erhielt von ihm einen Baß für Rußland. Dort war boch noch Europa. hatten meine Gebanken nach Amerika geftanben - felbft wenn ich gefürchtet batte. Europa feb verloren - nach feiner habfüchtigen und gebildeten Barbarei. Raum war ich einen Tag aus Berlin zurud (wir maren, eine große Schaar, in froblicher Abendaefellichaft bei bem Brobft in Lois, Ronfistorialrath Bartow), fo erschien ein reitenber Bote mit einem Briefe meines Freundes Billroth aus Greif8= mald, melbend, bie Frangofen fepen über bie Grange gerudt und werben morgen wohl das ganze Land überschwemmt haben. Bir padten und bunbelten uns nun auf bas geschwindeste auf. Ich fuhr noch in berfelben Nacht nach bem noch frangofenleeren Stralfund, wo ich einige Gelber einkaffterte, schlief bie folgenbe Nacht bei einem alten werthen ichmebischen Freund, Oberhofmarichall Freiherr Mund in Branbehagen, und fuhr frühmorgens in einem Schlitten von bannen, icon mitten hindurch burch bin und ber fprengende frangoffiche Sufaren und Dragoner, erreichte mit ber Morgenbammerung bas icon von walichen Solbaten wimmelnbe Greifswald, brudte einigen Freunden die Band, ging bann

auf bekannten Pfaben fern von den Landwegen auf eine Stelle, wo ein Schlitten meines Bruders von Trantow hielt und kam dort in der Abendbunkelung an. In Greifswald bei der Einfahrt über die Brücke am Steinbecker Thor ward mir wunderlich zu Muth. Ich erblickte einen verdächtigen Kerl, der mich sogleich erkannte und mit wunderfreundlicher schlauer Miene grüßte, einen greifswalder Schelm, der eben nicht Ursache hatte, mein Freund zu sehn, und den alle Welt beschuldigte, er habe während der früheren Anwesenheit der Franzosen für sie den Späher und Besteller gemacht. Er hat wenigstens mein Blut nicht begehrt.

3ch schlüpfte zu Trantow burch eine hinterthur in's Saus, und begab mich auf ein Seitenftubchen, von mo ich bei entftebenbem garm fogleich hatte in ben buschigen Garten gelangen konnen, beffen Wirren und Ausgange ich alle kannte und von wo ich in wenigen Minuten in die Balber und Gebuiche ber mir mobl befannten Beenefumpfe entrinnen fonnte. Es waren ichon mehrere frangofifche Officiere und Gemeine im Saufe. Diefe nahm mein Bruber mit Bein und Branntwein tuchtig gusammen; fle maren burch Marfche über Gis und Schnee erfroren und ermubet, und schnarchten rubig und unschablich, mabrent ich bie aanze Nacht mit Ginvacken und Orbnen von Bapieren und mit Briefichreiben beschäftigt war und ben Meinigen bie letten Auftrage, Buniche und Segnungen zu übergeben. Denn fo lange ber Menfch lebt, meint er immer noch etwas gurecht zu legen und zu ordnen zu haben, felbft wenn bas Licht bes Tobes ihm schon auf bie Finger brennt. bie Morgenbammerung ging ich benn wieber aus bem Binterpfortchen burch bie Ruche in's Freie auf bem unter meinen gefdwinden Schritten fnirschenben Schnee hinaus. Meine Bafe, meine Schwefter, mein Anabden hielten mich umflammert. 3ch mußte fie abschütteln mit Ruffen und Wegfciebungen und mit gefcwinderen Schritten ihnen enteilen. 3ch hörte meinen fleinen Sohn, als wenn er mich einholen wollte, hinter mir ber laufen und laut heulen. Da marb meine Seele in mir zornig und fluchig. Rafch ging mein Lauf nun burch Bufche und Geröhrig zur Beene binab, und über bie gefrorne Beene bin. Als ich gegen bas gegenüberliegenbe Sochfelb aus ben Blugwiesen in's preugische Bebiet hinaufftieg, ba ging bie Sonne bell auf fur ben fconften Wintertag. 3ch grußte fie mit betenber Seele als ein gludweisfagenbes Beichen, traf balb ben Schlitten meines Brubers, ber burch Lois gefahren mar; mir fuhren auf einen abelichen Sof an und agen ein pommeriches Frubftud bei einem alten Sauptmann von Globen, und langten gegen Abend zu Clempenow an ber Tollense an bei bem Oberamtmann Bleischmann, einem lieben alten Freund und Gaftfreund.

Jener glückweissagenben Sonne, die an jenem Morgen über mich und mein Gebet an der Beene aufging, gebenkend seit einen Brief hieher, ben meine jüngste liebste Schwester, Schülerin und Freundin — sie und mein Bruder Frit die begabtesten Kinder meiner Mutter — mir in jenen Tagen bes Getümmels nach Clempenow geschrieben hat. Die Blüthe ber Gefühle jener Tage will zuweilen unter bem grauen Moose der Jahre wieder hervorsprießen:

"Lieber Morig. Ich weiß nicht, ob es die Ahnbung "Deines Glückes für die Zukunft ift, aber auch ich fühle mich "ruhig, seit Du weg bift, und nur die fromme Wehmuth, "als ob man einen lieben Tobten beweint, herrscht noch in "meinem Gerzen. Dein Karl Treu ist nun so allein; "die letten schönen Tage, die das Schickfal uns ihn noch "gonnt, können wir nicht genießen in Freundlichkeit und

"Liebe. Ich fühle einen Muth in mir, ben so leicht nichts "niederbeugt; nur bitte ich Gott täglich, daß er mich zum "Guten leite, damit ich ihn auch recht gebrauche. Wenn "nur die Großtante gesund bleibt, so geht alles wohl. — "Mein bester Moritz, auch ich sah den Mond und die schöne "Worgenröthe, als Du von uns gingst, und mir war es, "als schwebten tausend Schutzengel über Dir. Karl Treu "tüßt dies Blatt, und ich und die Tante wünschen tausend "Glück und Segen."

So war ich benn mitten burch die Feinde glucklich wieder zur sichern und freundlichen Stelle gekommen. Bei solchen Gelegenheiten hilft Muth und die Klugheit, nicht zu viel zu sorgen und zu fragen, besonders aber die Klugheit, weber eine zu sorgliche noch zu gesaste Gebärde vorzustellen. Die Mitte. Aber frisch brein muß man gehen, wie ich vor zwei Jahren in der Mitternacht die Zollbude auf dem Anklammer Damm stürmte. Doch wem hilft Muth allein? Gott hatte mir durchgeholsen. Sier in Clempenow ruhte ich noch zwei Wochen aus und kam den Ansang des Feberuars in Berlin an.

In Berlin fand ich ein unendliches Getümmel und Gewimmel von den verschiedensten Menschen und den verschiedensten Ansichten, Gedanken, hoffnungen und Berzweifslungen, wie und wann das Gewitter, das wieder schwarz am Horizont hing, losplaten werde; und wohin sich jeder stellen solle; wohin der König von Preußen sich stellen werde. In diesen Wirbel gerieth ich frisch hinein, und natürlich gerieth ich in den Kreis, worin mein alter Freund Reimer und meine Freunde vom Winter 1809 sich bewegten. Dies war ein Leben und Weben, ein Wogen und Treiben der Kräfte. Die Gerzen schlugen vollern Schlag, die Liebe fand vollste seligste Umarmung; der Haß und Born, damals gang

jugendliche frischeste Gesellen, welchen noch keine Bolizei die Flügel gestutt hatte, gaben einen Augenblick fast eben so große Seligkeiten. Da habe ich viele trefslichste Männer zuerst gesehen und kennen gelernt, und war mit Einem Male mitten in einem großen gewaltigen Männerbunde, der einen einzigen Gegenstand seines Bedürfnisses hatte, Saß und Abschüttelung und Vernichtung der Wälschen. Andre Schibolethe und Geheimlehren gab es dort gewiß bei den Wesnigsten, wenigstens bei mir keine andere.

Bier aber flang es nun balb wieber Marich! Der Ronig von Breugen hatte fich ber Weltlage nach mit bem Erzfeind verbinden muffen, und im Unfange bes Marges machte ich mich weiter gegen Often nach Breslau auf ben Weg, außer bem ruffischen Paffe auch mit einem öftreichischen auf bie bohmischen Baber lautenben verseben. Als bas Bündniß mit Napoleon befannt warb, nahmen und erhielten viele preußische Officiere, melden bas Berg zu schwer marb, unter frangofischen Sahnen zu ftreiten, von bem Ronige gnabigen Abschieb. Der Berricher verftand fie und misbilligte fie nicht. Biele gingen nach Schleffen, bort gu warten, wie die Dinge fich entwickeln wurden; andere fuchten, ebe ihnen alles gesperrt murbe, bie verschiebenen Stragen, melde gur See und gu Lande nach Rugland fuhren, bort Arbeit für ihre Degen hoffend; mich nahm ber Oberft Graf Chazot mit in feinen Wagen bis Breslau, wo er noch einige Wochen verweilte und bann nach Rugland entflog.

Meine Breslauer Frühlingsmonate waren zuerst eben so lebendig und fast auf ähnliche Beise lebendig, wie mein Vedruar in Berlin gewesen war. Zuerst Bekannte schon von Berlin her: die Obersten Graf Chazot und von Gneissenau, der Polizeiprästdent Gruner, welcher als ein Franzossenseind gezeichnet natürlich in Berlin jest nicht hatte in

feiner Stellung bleiben burfen; und außer ihnen mehrere Das bewegte fich einige Wochen in Ginem Rreife zusammen, bis es nach verschiebenen Seiten bin aus einander Bier binein fam zuweilen auch ber alte Beneral Blucher, ber auch bei froblichen Gelagen etwas vom Felb= marichall hatte. Trop feines Alters trug er eine herrliche Beftalt, groß und fonell, mit ben fconften rundeften Bliebern vom Ropf bis jum Bug, feine Arme, Beine und Schenkel noch fast wie eines Junglings icharf und fest gezeichnet. Am meiften erftaunte fein Beficht. Es hatte zwei verschiebene Welten, bie felbft bei Scherz und Spag, welchen er fich gang frisch und folbatisch mit jedem ergab, ihre Farben nicht wechselten: auf Stirn, Rafe und in ben Augen fonnten Gotter wohnen; um Kinn und Mund trieben bie gewöhnlichen Sterblichen ihr Wefen. Daß ich es fage: in jener oberen Region war nicht allein Schönheit und Sobeit ausgebrudt, fonbern auch eine tiefe Schwermuth, bie ich ber fcmarzbunflen Augen wegen, die ber finftern Meeresblaue glichen, fast eine Meerschwermuth nennen mogte; benn wie freundlich biese Augen auch zu lachen und zu winken verftanden, fie verbunkelten fich oft auch ploglich zu einem fürchterlichen Ernft und Born. War ber alte Belb ia auch nach bem Unglud von 1806 und 1807, ale er in hinterpommern befahl, eine Zeitlang burch feinen bunflen Born verrudt gewesen und hatte auf alle Fliegen und fcmarze Blede an ber Wand mit bem Rufe Napoleon mit bem gegudten Schwerdt geftogen. Mund und Rinn aber gaben einen gang anderen Einbruck, obgleich in ben äußeren Formen mit ben oberen Theilen bes Gefichts in Ubereinftimmung. Bier fag immer bie Gusarenlift gesammelt, beren Bugenspiel bisweilen fagar bis in bie Augen hinauflief, und etwas wie von einem Marber, ber auf feinen Fang laufcht.

Sier fah ich auch Scharnhorft, ber vor ben neuen Dingen aus Berlin entwichen mar, und feine unvergefliche ihm ähnliche Tochter, bie mit allen hoben Gefühlen bis in ben fiebenten himmel aufflog, bie Grafin Julie gu Dobna. 3hr Gemal, ber Rittmeifter Burggraf Friedrich ju Dohna, gegenwärtig Obergeneral ber pommerfchen Beerabtheilung, holte mich ab und führte mich zu Bater und Tochter. war hinfort viel mit ihnen und fie nahmen mich oft mit in bie grune Ginfamteit ber umliegenben Dorfer und Balber, wo man fich freier und menschlicher ergeben und über bas Leib und bie Soffnung bes Augenblicks befprechen fonnte. Wie war bas nun wieber ein gar anberer Mann als ber Blücher! Schlank und eher hager als wohlbeleibt trat er, . ja schlenderte er sogar unsoldatisch einher, gewöhnlich etwas vornüber geneigt. Sein Beficht mar von ebler Form und mit ftillen eblen Bugen ausgeprägt; fein blaues Aug groß, offen , geiftreich und fcbon. Doch hielt er bas Bifter feines Antliges gewöhnlich gefchloffen, felbft bas Aug halb gefcoloffen, gleich einem Manne, ber nicht Ibeeen in fich aufjagt, fondern über Ibeeen ausrubt. Doch tummelten fich Die Ibeeen in biesem hellen Ropfe immer herum; er hatte aber gelernt, feine Gefühle und Gebanten mit einem nur halb burchfichtigen ruhigen Schleier zu umhängen, mahrend es in seinem Innern fochte. Doch wie ficher und feft geschloffen er fein Angeficht und die Gebarben beffelben auch hielt, er machte ben Ginbrud bes ichlichten besonnenen Dannes; man fah feine Borlegeschlöffer vor benfelben. Go war fein Wefen, er hatte es mohl gewonnen burch fein Schickfal fowohl als burch feinen Verftanb. Er hatte fich aus nieberm Stande emporgerungen und von unten auf viel geborden, auch ber Noth geborden lernen muffen. Seine Stellung in Breußen war bei aller Anerkennung feiner Ber=

bienfte burch feinen König und burch viele Eole boch bie eines Fremblings, eines beneibeten Fremblings geworben: benn in ber bofen Beit, feit ben Jahren 1805 und 1806, batte er, von ben Eigenen und Fremden belauert und ben wälschen Spähern langft verbachtig, auch wo er Großes und Ruhnes ichuf und vorbereitete, immer ben Unicheinbaren und Unbebeutenben fpielen, fich freiwillig gleichsam zu einem Brutus machen muffen. Auch feine Rebe mar biefem gemaß: langfam und faft lautlos fchritt fle einher, fprach aber im langfam behnenben Ton fuhnfte Gedanken oft mi fprichwörtlicher Rurge aus. Schlichtefte Bahrheit in Ginfalt, grabefte Ruhnheit in besonnener Rlarheit, bas mar Scharnhorft: er geborte zu ben Wenigen, Die glauben, baß man vor ben Gefahren von Wahrheit und Recht auch feinen Strobhalm breit zurudweichen foll. Soll ich noch erinnern, bag biefer eble Menfc, burch beffen Sanbe als bes ftillen und geheimen Schaffers und Bereiters Millionen bingeglitten waren, auch nicht ben Schmut eines Rupfer= pfennigs baran hatte fleben laffen? Er ift ein Vir innocens im Sinn ber großen Alten gewefen: er ift grm geftorben.

Solche war die Art und Gebärde bieses ernsten und tugendhaften Mannes, der tiefer als irgend einer des Bater-landes Weh gefühlt und mehr als irgend einer zur Heilung beffelben geftrebt und gewirkt hat. Wenn er so da stand, auf seinem Stock gelehnt, sinnend und überschauend, gesenkten Haupts und halb verschloßnen Augs, und doch zugleich kühnster Stirn, hätte man meinen mögen, er sey der Todesgenius, der über den Sarkophag der preußischen Glorie gelehnt, den Gebanken verklärte: wie herrlich waren wir einft!

Ich lebte aber biefe Monate nicht allein in Breslau und in ben nächsten Orten ber Umgegend, sondern ich befah

mir, das schone Schlesten und bas preußische und bohmische Riesengebirge durchstreisend, nach meiner Weise auch die Orte und die Menschen, und hatte dabei die Freude, in den Babern von Rheinerz, Landeck und Kudowa zusammengebrängte Freunde aus Berlin wiederzusinden und mit ihnen auf die großen Hoffnungen des Tages anzuklingen.

Fragt jemand: aber mober und wie nimmft bu Bilger und Alüchtling bie Mittel und Gelber? fo antworte ich: Gott hatte mir bem Anaben icon bie Vorahnung meiner Schicffale in Die Bruft gelegt; aus Abscheu vor Weichlichkeit und Wolluft ward ich frube tropia und bart und batte frube fowohl entbehren als genießen gelernt. Dies hatte ich fortgesett auch jenseits ber Dreifige und Bierzige, hatte oft freiwillige Nachtwachen und Sunger = und Durft = Übungen versucht, und mar meines Fuggangerglude, worin Gott auch gefallen bat mich zu erhalten, mir bewußt, oft in Ginem Buge feche acht Meilen zu Bug gegangen, mann meine Berrn Brüber, wie bie Wohlhabigkeit ber Beiten bamals noch ftanb, auf iconen Bferben einhersprengten. Seit Dapoleons Emportommen mar ich auf barte Broben gefaßt und hatte mich und mein Leben barauf eingerichtet. hatte von meinen Tagegelbern in Stocholm, vom rudftanbigen Gehalt mehrerer Jahre, bas mir im Jahr 1810 in Greifsmalb ausgezahlt marb, und von bem Gewinn einiger Schriften mir einen Reisepfennig erfpart. Wenn ich auch zuweilen unter Freunden bei froblichen Belagen einen Friedricheb'or ober Dufaten fpringen ließ, fo hatte ich einfam ober als manbernber Bilger bie wenigsten Bedurfniffe. Bas foll ich hier ergablen, wie ber Flüchtling oft auch nur bie Tafel eines Jägers im Walbe ober eines versprengten bufaren gehalten bat?

Endlich mußte ich fort. Napoleon war um die Mitte

ves Wais in Dresben angelangt, wohin er die Könige und Fürsten zur letten großen Berathung beschieb. Den 29. Mai flog er aus Dresben nach Bolen. Jett war mir der Krieg nicht mehr zweiselhaft. Ich ging im Junius nach Brag, entschlossen, mich so geschwind als möglich weiter gegen Often zu machen, ehe mir alle Wege dahin gesperrt würden.

Wir lasen nun seine und ber Seinigen Weisfagungen für biesen sethischen Feldzug. Die Vorbebeutung sollte erfüllt werben, allein sie ward von Gott nach einer andern Seite hin ausgelegt und gebeutet als von ben Wenschen. Auch der christliche Gott spielt ben Vermessenen und Stolzen burch ihre Orakel hin.

Da flang es in ber Allgemeinen Zeitung aus Dresben vom Tage ber Abreise bes Fürchterlichen: "Dresben hat bas "Glüd genossen, ben größten Gelben und herrscher bes "Jahrhunderts zwölf Tage lang unter Umständen und Umsgebungen in seinen Mauern zu bestigen, welche für die Ges"schichte ewig denkwürdig bleiben müssen. Jede Minute "war gewissermaaßen verhängnißschwer, und "durch große Beschlüsse wichtig, und die Folgen der hier gepflogenen Unterhandlungen und hier "verabredeten Maaßregeln werden einst noch ganz "Europa in Erstaunen sehen."

Und er selbst gebrauchte in ber Kriegsankundigung, die er ben 22. Junius an seine Soldaten erließ, unter Anderm die Worte: "Ein unvermeidliches Schicksal, "reißt Rußland mit sich fort. Des Schicksals "Wille muß erfüllt werben."

In Prag traf ich Gruner. Diefer fagte mir fogleich, ber Minister vom Stein, ber vom Kaifer Alexander aus Prag nach Betersburg berufen mar, verlange mich auf's

balbigste zu sich. Gruner hatte ihm nämlich berichtet, baf ich schon in Berlin meine Räffe für Rufland in ber Tasche gehabt habe. Er wunderte sich, daß ich so spät in Brag erschien: benn er hatte mir schon vor mehreren Wochen Steins Wunsch nach Breslau geschrieben; aber sein Brief ift nie in meine Hände gekommen.

Jest enftand bie Frage: wie kommt man unter ben obwaltenden Umftanden auf bas furgefte, geschwindefte und ficherfte in Rugland hinein? wie erhalt man Baffe burch bie öftreichischen Lande babin? Der Rrieg mar erklart und bie Rampfe maren vielleicht ichon begonnen; und Offreich war Napoleons Bunbegenog gegen Rugland. Wir fanden bei biefer Frage, bag ich, ein unbedeutender unbefannter Menich, unter biefen Berbaltniffen auf meine Berfon fur folche Reise einen Bag erhalte, fet ein Ding ber Unmoglichkeit; ich werbe mohl ben Weg gegen Norben zuruck zur Oftfee nehmen und aus einem bortigen Safen über Schweben meine Norboftpaffage zu burchbrechen suchen muf= Endlich fand fich aber gludlicher Weise boch noch ein Ausweg, ber einige Sicherheit zu bieten ichien, allenfalls aber auch mislingen konnte. Inbeffen bier mußte gewagt Bir trieben einen fleinen Raufmann auf, einen gebornen Wiener, ber gewohnt mar als Schmuggler über bas Riefengebirge und über bie Rarpathen zwifchen Bohmen, Schleften, Ungern und Bolen bin und ber zu fahren. Diefer hatte eine Reise nach Brody vor. 3ch erbot mich bie Roften berfelben für ihn mitzutragen, wenn er mich als feinen Rommis ober Diener auf feinen Bag feten laffe. Co murben mir Sanbele eine.

Nun ein Wort über Gruner. Ich hatte ihn vor Berlin weber gesehen noch seinen Namen nennen gehört. Ich fand ihn bort unter benjenigen, die ich für meine treuen Freunde

halten mußte. Er galt als Bolizeipraftbent allgemein für einen Frangosenfeinb. Ein feiner, gewandter, liebenswurdiger Mann, von einer Beweglichkeit bes Leibes und Geiftes und ber Rebe, bie man bei einem Bestfalen nicht suchen follte. Daß er balb und balb wie ein Beachteter nach Brag entwich, war begreiflich. Biele fagten, er feb bei ben Frangofen fo angezeichnet, daß fle mbalicher Beife, wenn er in Breugen bliebe, seine Auslieferung verlangen konnten. Uber feine Stellung in Brag weiß ich weiter nichte als bas allgemeine Berebe ber Freunde, bag er, wenn fich Belegenheit fanbe, ben Einzelnen, die nach Rugland gegangen waren, Nachrichten und Winke zukommen laffen und eben fo von ihnen empfangen follte. Andere haben gefagt, er fen mit beftimmten Beriprechungen für ruffische 3wede orbentlich in ruffischem Dienft und Sold gewesen, und habe bafur ruffifche Gelber in Sanben gehabt. Davon weiß ich nichts zu fagen; weil ich kein Geheimniswurm bin, habe ich bei Anbern keine Geheimniffe gesucht noch von ihnen empfangen. Dem fet, wie ihm wolle, Gruner ift etwa einen Monat nach meiner Abreife, wahrscheinlich auf frangofische Zumuthung in Brag verhaftet und endlich in eine ungrische Festung abgeführt worben, woraus ihn erft bie Leipziger Schlacht erlöft hat. 3ch habe fpater, ale er am Mittelrhein und im Bergogthum Berg Statthalter war, viel mit ihm gelebt und bin feinem Gebachtniß ein autes Leugniß ichulbig. Er mar ein ta= lentvoller, lebenbiger, geiftreicher Mann, von Natur leicht. weich und beweglich; aber zu großer Ehre muß ihm ge= rechnet werben, bag biefer leichte, lebensluftige Menfch im Großen und Befährlichen, wo bie Leichten und Leichtfertigen fich fo leicht bem Teufel verschreiben, ebel und treu erfunden ift. Seine Fehler lagen alle offen, feine Liebe und Treue haben feine Freunde erfannt und geehrt.

3ch fuhr benn mit meinem Wiener ab, und follte eine harte Reifeprobe mit ihm befteben. Es war ein fleines hageres und, wie mir bauchte, entschloffenes Rerlchen, und ich hoffte also einen rafchen und geschwinden Reisegesellen in ihm gewonnen zu haben, zumal ba ich gebungen hatte, uns unterwegs nicht aufzuhalten, weil mir an ber Schnelligteit ber Reise viel gelegen fen. Ich fürchtete nämlich mit Recht, bag, wenn ich zaubere, mir bie Gegenben, wo ich noch burchzuschlüpfen hoffte, burch Rriegsgetummel versperrt werben konnten. D wie hatte ich mich verrechnet! In Die= fem hagern Leibe ftedte boch ein achter vollftanbiger Wiener, ber vor dem Duft feines gebratenen Sahns vorbeifahren tonnte. Daber mußte auf jebem Pofthalt gefeffen und gegeffen und getrunten werben. 3ch faßte mich inbeffen bald in Gebulb, und fuchte mir, ale ich bie Banfanatur meines Bebieters - benn ber mar er auf meinem Wagen - meg hatte, die Geschichte zum Spaß zu machen. Meine fliegenden Dufaten burften mich babei nicht argern, wohl aber bie Berfcwendung ber biesmal fo koftbaren Beit. Meine Rolle war babei brolligt genug. In ber Feftung Olmut unter Anderm fuhren wir bei bem prachtigften Gafthof vor. bestellte fluge ein gutes Mittageeffen und besten Unger, und feste fich bran, zu mir fagenb : "Sier konnte es verbachtig und "gefährlich febn, wenn Sie als ein Kommis mit zu Tische "fägen; bleiben Sie lieber braugen und fpringen bei bem "Wagen herum, als wenn Sie mas zu thun hatten." faß brinnen feine anderthalb Stunden burch, Die Extrapoft= pferbe lange vor bem Wagen, ich im Regen umberfpazierend, und ein Butterbrod und eine halbe Flasche schlechteren Weins genießenb. Als wir ben folgenben Tag an bem reigenben Ruhlandden bin in Biala anlangten, war ihm ber bargebrachte Wein immer zu schlecht, und er fegelte wie ein vornehm gurnenber Baron ober Stubent auf meine Roften mehrere Flaschen jum Genfter binaus. "Dies bier ift balb "polnisches Bolt," iprach er, "bie muß man furz anbinden." Diese Zwischenspiele abgerechnet war mir barin bas Loos ant gefallen, bag ich feinen Schwäter aufgelaben batte. Deine guten Beine verfehlten ihre einschläfernde Birfung nicht; er schnarchte ben größten Theil ber Reise, und fo tonnte ich bas berrliche Land Bohmen, bas reiche Dabren und bas ichone Galligien unter ben Rarpathen besto beiterer und ungeftorter genießen. Ja, auch Galligien ift ein lieblides Land, und ein fteter Wechsel von Sugeln, Wiefen und Felbern; aber leiber ber farmatifche Schmut und bie polnische Bettelei und bie elendeften Bettlerbutten neben Schlosfern ber Magnaten begegneten einem allenthalben, und ber Schmut und Jammer nahm gu, je ferner wir von ber beutschen Granze und je naber wir ber Judenftabt Broby famen.

Sier maren wir hart an ber ruffischen Grange. 3ch warf nun meine Dienerverpuppung ab, und fleibete mich wie für einen neuen Aufzug. Mein Wiener begleitete mich. Mein Berg flopfte, als ich bie fliegenden Fahnlein von feche ju Rog fitenben Rofaden an bem Grangfchlagbaum vor Radziwiloff erblidte. Mein bisheriger Gerr flieg mich an, ibrechenb: "Laffen Sie mich ein bischen voranlaufen, und "geben Sie mir funf Dufaten; benn ich fenne bie Rerle, "bier muß man fich hinüberkaufen." Ich fab ihn nun tropig an, mertend, ber Schelm wolle mir noch etwas abflopfen, rief ihm Abe! zu, bolte meinen prachtigen Bag beraus - und bie Langentrager faben ibn, verneigten fich ehrerbietigft, und geleiteten mich an bie gang zierlichen und freundlichen Bollgebäube. Gleich trat ber Bollinfpektor, ein ruffifcher Bofrath - ich meine es war ein Rurlander Namens Giefe - beraus, fab meinen Bag an, und führte mich bann mit ben freundlichsten Worten in fein Saus, mo ich feine Frau, eine fehr fcone Bolin, nebft andern Damen begrufte und in ein febr nettes Bimmer geführt marb, inbem ber Berr Obergouner, ben ich um Rrieg und Rriegsgefchrei fragte und von bem ich allerlei Runde über meine Welterreise einzog, zu mir fagte: "Jest kommen Sie, wir "wollen Mittag effen; Gie bleiben heute hier, und erholen "fich bie Nacht, morgen können wir bann alles weiter "bestellen." Es war hier und auch in Broby ein wogenbes luftiges Leben. Öftreichische und ruffische Beamte und Officiere jogen noch bin und ber, an ber öftreichischen Seite ftand nicht einmal eine Bollmache, und mehrere öftreichische Officiere, bie eben gleich vielen Preugen gegen bie Balfchen zu fecten brannten, flogen biefen Tag hier burch, unter Anderen ber Oberft von Tettenborn und ein Rittmeifter Mäurer, bie ich unterwegs an mehreren Stellen und bann in Petersburg wieberfinden follte.

Ich war also glücklich burch mein schmugglerisches Vegeseuer hindurch, und hatte meinen Ürger und meine Dufaten bald verschmerzt. hier war ich aus dem Schmut der Judenwirthschaft der letzten Posthalte und aus dem Sachlichten Dornbusch meiner Begleitung wie in ein Paradies versetzt. Eine prächtige Mittagstafel, vortrefslicher Ungerwein, schön gebildete Frauen, die deutsch und französisch sprachen, und ein seiner freundlicher Wirth. Ja dieses Baradies ward noch paradiesischer, als mein Wirth eine Entbeckung machte, welche seine Freundlichkeit fast in Zürtlichkeit verwandelte. Bisher hatte ich alles dieses Glück dem Inhalt meines Passes zugeschrieben; nun aber ergab sich eine Offenbarung, die mich nicht in Zweisel ließ, ich könne alle diese seine Sastlichkeit endlich als den Erguß eines erfreuten

und zärtlich gerührten Herzens hinnehmen. Als wir nämlich schon einige Gläser mit einander geleert und allerlei hin
und her gesprochen hatten, fragte er um deutlichere Nennung
meines Namens, der ihm aus dem Passe nicht recht klar
geworden. Ich nannte Arndt. "Arndt? was Arndt?"
rief er. "D ich hatte einen sehr lieben Freund, als ich in
"Iena studierte, der hieß Kriedrich Arndt, war aus Pom"mern; mir däucht, als sehen Sie ihm in der Sprache
"ähnlich." Und er lief und holte sein Stammbuch, und
zeigte mir einen Scherz, den mein Bruder hineingeschrieben.
Als ich ihm nun sagte, jener Friedrich Arndt seh mein
Bruder, und ihm erzählte, wie und wo er jeht lebe, da
war ich plöglich ein Haussereund geworden.

Späterhin sprachen wir über meine Reise nach Moskan und Vetersburg, und er sagte: "Sie bekommen laut Ihres "Basses einen Feldjäger mit, und so wird es schon gut "gehen. Aber besser ist besser ist ein Theil des Ver"sonale der russischen Gesandtschaft in Wien gemeldet, für "die ich Anstalten machen muß. Die kommen gewiß morgen "oder übermorgen. Das trifft sich als eine schöne Gelegen"heit, da können Sie in Gesellschaft reisen, und haben es "besto sicherer und bequemer." Ich siel dem bei, und hielt bei dem freundlichen Wirth mein erstes Nachtlager, und sollte hier noch ein zweites halten.

Den zweiten Tag in aller Frühe langte benn bie Rarawane an, welcher ich mich anschließen sollte. Sie kam in zwei stattlichen Bägen und schien auch Gepäck bes russischen Gesandten zu haben. Sie bestand aus drei Kavalieren und einigen Bedienten. Die erste Person war ein kleiner höchst beweglicher, freundlicher und gesprächiger Mann, der Legationsrath Graf Ramsay von Balmaine, der zweite ein Franzose le Marquis de Favars, ein junger abgelebter Windbeutel, und ber britte ein russischer Flottenkapitan, ein schöner Mann, ein geborner Grieche, ber aber leiber auch einem verdorbenen Weichling ber allerschlimmsten Art ahnlich sah. Dieser hatte die letten Jahre in Paris im Gefolge bes russischen Gesandten Prinzen Kurakin gelebt. Mit diesem Dreiblatt begab ich mich benn nach einigen Stunden auf die Fahrt.

3ch hatte mich mit bem fleinen Grafen gepaart, und gemahrte nach bem Busammensenn auf mehreren Bofthalten fehr balb, daß ich ben beften Griff gethan habe. Der fleine Mann ift fpater berühmt geworben als einer ber bewachenben Begleiter Napoleons nach ber Insel St. Belena. Er mar von altem schottischen Blut, Ratholit und von ben Jesuiten in Mobilem erzogen, nicht ohne Ropf und Lebenbigkeit, nicht ohne mancherlei burch einanber gerftreute Renntniffe, aber von einer bobenlofen, pofferlichen, boch hochft gutmuthigen Beschwätzigkeit. Diesen Jungling, ber mir burch ein langeres Busammenleben fehr läftig hatte werben muffen, benutte ich flug für unfre paar Tage, um bas aus ihm herauszulocken, mas er etwa Nügliches mit fich führen konnte. ihn nämlich auf Erzählungen von ben Sitten und Arten in ben Landschaften Ruglands, worin er am meiften gelebt und verkehrt hatte; und fo ward mir feine fonft faft zu fluffige Unterhaltung oft zugleich ergötlich und lehrreich. Auch in ihm entbedte ich eben nicht viel Mannliches und Solbatisches, und wunderte mich baber nicht wenig, als er mir erklarte: er habe einen Bruber Generalmajor im Beere, und er felbft werbe auch balb ben Degen für's Baterland umschnallen. Wirklich las ich ihn nach wenigen Wochen in ben Zeitungen als Dberften.

Wir fuhren burch Bolhynien, ein herrliches, reiches gand. Sier wohnen bie fogenannten rothen Ruffen. Diefe

Menschen famen mir ernfter und finniger vor als bie Bolen, welche ich bisher gefeben hatte; auch gewannen bie Felber, Wiesen, und felbft die Wohnungen, wie wir weiterhin fuhren, ein immer befferes und reinlicheres Anseben, zuweilen faft autes als in Morbbeutschland. Man fab einen fconen Pferbeschlag und fette Weiben voll filbergrauer Rinder bes Schlages, wie fie aus Ungern zu Taufenben nach Wien getrieben werben. Sier erblidte man auch bie Anstalten einer gewaltigen Bienenwirtbichaft; man fab Bienenftode anderthalb Mannelangen boch aus hoblen Baumftammen: man fab Walbbaume mit noch grunen Bipfeln gebn funfgebn Ellen boch über ber Erbe angebobrt, mit Bienen bevölfert und mit Thuren und Rlabben verschloffen. Auch ftanben bin und wieder Pfähle unter ben Baumen, ich bente, bie binauffletternben Baren brauf ju fpiegen.

In ber Stadt Bitomirs hatten wir einen prachtigen Spaß. Wir agen in einem Jubengafthaufe Mittag - fiebe! ba entftand ploglich ein fo gewaltiges Rlingen und Schwirren von burcheinander tobenben Inftrumenten und ein folches Belarm und Getummel von Menfchen, bag wir alle gefdwind an die Fenfter liefen. Was fahen wir? Es war ein Schauspiel für Götter, eine prachtige Jubenhochzeit ober vielmehr ber Reigen einer Jubenhochzeit. Um ben Marktplat biefer allerdings etwas brectigen Stadt tanzten einige hundert Juden, Alt und Jung, Manner und Frauen, Junglinge und Jungfrauen immer ringeum, b. h. ben weiteften Ring ber Baufer haltenb, ihren Reigen, Beigen und Dubel= face voran und Tofen und Geklingel hintennach. Es war wirklich eine allerliebste wilbe Naturjagt, und wir erluftigten uns foniglich baran. Alles blitte im prachtigften Schmud, und mahrlich an Perlen, Gold und Gilber fehlte es um Röpfe und Balfe nicht, auch nicht an anmuthigen Ge= stalten. Denn das dringt sich einem sogleich auf, daß es in Bolen an Männern und Frauen viel eblere Judenbildungen giebt als in Deutschland, auch etwas viel Gemesseneres und Ruhigeres in Sitten und Art, als unsre unruhigen, neuglerigen und alles betastenden und umwühlenden Sebräer oft verrathen. Dies mag zum Theil daher kommen, daß die Juden hier an manchen Stellen in größeren Schaaren beisammen wohnen, und auch daher, daß viele von ihnen die stilleren und frommeren Arbeiten des Veldes und der Viehzucht treiben.

Wir kamen endlich nach Riew an bem Dnepr: einft die bobe Sauptstadt bes werdenden rufflichen Reichs und noch jest die Spuren vergangener Berrlichkeit zeigenb. **&**8 war ein iconer Sommermorgen, als wir heranfuhren, und wir Fremdlinge ftaunten ben fernen wundersamen Glang an. Es war mir wie ein erster Borschimmer bes Drients, all bie goldglänzenden Thurme und Ruppeln ber Rirchen und Rlöfter, und viele einzelne machtige Saufer; boch bauchte mir die Stadt, als wir brinnen waren, wegen ber vielen weiten leeren Raume wie eine Berlaffenbeit, eine ichone Ruine ber Bergangenheit. Aber fie bat bie Lage einer Ronigin ber Städte auf und zwischen ftattlichen Sugeln über bem Onepr. Wir fliegen wieber in einem ansehnlichen Jubenpallaft ab, wo wir ein fehr fcones Gefchlecht, eine Mutter mit mehreren Töchtern, faben und fprachen wie weis land ber General Golofernes: "mahrlich die Bebraer haben "fcone Weiber."

Es war immer noch ein reiches fettes Land das Land jenseits Kiew, doch mit den früher gesehenen Fluren nicht zu vergleichen. Der Juden wurden nun immer weniger, wiewohl doch einige noch am linken Ufer des Onepre wohnen. Wir kamen nun bald in das eigentliche Aufland.

Mun marb alles reinlicher und netter, die Baufer beffer gebaut, bie Dorfer zierlicher angelegt, bie Menschen ruftiger von Unsehen und beffer in Rleibern. Doch hatten mir fehr beige Tage und in ben Saufern eine ichredliche Plage, bie wir bisher nicht fo gefühlt hatten, obgleich tein Sterblicher fich in Bolen vor gewiffem Ungeziefer retten fann. mimmelten nämlich bie Saufer von einer Unenblichkeit von Aloben, freilich keine Thiere von ber großen italianischen Bucht, boch bei all ihrer Rleinheit schlimm genug, einen faft zur Berzweiflung zu bringen. Wirflich batten wir auf einigen Pofthalten fo viele biefer Anider und 3mider aufgelesen, bag wir an bem erften beften Balbchen ober Bufchchen ftill halten liegen, uns faft bis zur vollften Raturlichfeit entfleibeten, und unfre Rleiber einige Minuten im Winde bin und ber ichwenkten und ausftaubten, um bas ftechenbe und zwidende Gefindel in bie weite Welt zu ichiden. trafen bier Dorfer, von Rosfolnifen, einer altgläubigen ruffifchen Sette, bewohnt, und machten bie munberliche Erfahrung, bag bie Frauen Napfe zerfcblugen, worin wir uns bie Banbe gewaschen hatten. Denn was Unbersalaubenbe gu nah berühren, bas halten fie unrein. Befage, woraus fie nur mit Löffeln gegeffen und bie fie nicht mit ben Banben berührt haben, werben nicht fo entweiht geglaubt.

Wir hatten biese Tage mehrere Proben, wie in Rußland mit Extrapostpferben, Felbjäger an ber Spige, versahren werden darf, oder vielniehr, wie versahren wird und vielleicht nicht versahren werden soll. Wann die Pferbe im geschwinbesten Laufe abgetrieben waren oder den Feldjägern auch sonst nicht stark genug däuchten und sie eine Heerbe Rosse unweit der Straße weidend entdeckten, so slogen sie auf ihren Pferden wie die Pfelle unter sie, und griffen sich die besten heraus, schirrten die matten ab und die eingefangenen ein, und so paschol! (frisch fort!). Ich sah aber auch bei mehreren Gelegenheiten, daß die hirten, sobald sie nur won ferne so einen fliegenden Extrapostwagen erblickten, oft wie der Blig mit ihren Pferden Reisaus nahmen und sich von den Feldjägern nicht einholen ließen. Das auch ist gewöhnlich, daß wo still gehalten wird, der fahrende Bauer seine Sichel nimmt und auf den Feldern Alee, Wicken, Hafer, so viel er für seine Pferde bedarf, abschneidet. Dies erinnert an Reisebeschreibungen über die Moldau und Wallachei.

Als wir über ben Onepr gesett waren, hatten bie Undern etwas an ben Bagen zu berichtigen, und ich fuhr allein voran, versprechend, an bem nachften Bofthalt Abendbrob und Thee zu bestellen. Das that ich, aber es vergingen Stunden, und mein Nachtrab fehlte immer noch; fo baß ich glaubte, es feb irgend ein Bagenbruch ober gar noch was Schlimmeres eingetreten. Endlich famen fie langfam hergefahren und fliegen noch langfamer aus ben Bagen, und gingen feitwärts jeber besonbers feinen Weg. Der fleine Graf Ramfay aber rothglubent und mit einer verftorten Schredensmiene, ale feb ihm bas größte Unglud begegnet, fam auf mich zu und erzählte mir, bie beiben Anbern feben bei einem Gefprach über Baris und bie Frangofen fo an einander gerathen, bag er fürchte, es werbe noch etwas Blu= tiges abseben, ja ber Marquis babe von Rugeln und Biftolen gesprochen und er wiffe nicht, wie er die milben Burichen aus einander halten folle. Für ihn konne bas aber febr gefahrvoll werben, ber Marquis, ein befonberer Schutling bes Generals in öftreichischen Dienften, Bringen von Roban, feb ihm auf die Seele gebunden, die Familie habe große Berbinbungen, auch in Betersburg, und wenn bem Jungling alfo ein Unglud begegne, fo werbe er es mit verschulbet haben muffen. Bier unterbrach ich ihn, indem ich in ein

lanteftes Laden anerlatte, mit ben Betten: "Lieber Graf, "machen Gie Eich roch feine fo ruftre und blutige Traume "aurecht. 3d febe tiefen beiben es an, bag fie feine Gifen-"freffer und Bulveridluder fint; geben Gie mal bin, bas "ift mein Rath, und ichlagen ibnen vor, bier fer ja bie "prachtigfte Belegenheit, ben Brift mit Cabeln ober Biftolen "auszugleichen: wir feben bier mutterfeelen allein, bort feb "ein bubiches Buichden einige bunbert Schritt binter bem "Bofthanfe, Baffen und Bulver fubren wir ja im Uber-"fluß, und fo tonne im fconften Abendfonnenschein ibr "jorniges Duthchen abgefühlt werben." Er wollte anfangs nicht bran, aber ale er querft bem Marquis auf mein Bureben diesen ritterlichen Borichlag that, antwortete biefer. indem er einen leichten walschen Sprung that, mit fanftmuthiger Schaafsmiene: "Bah! ein Marquis von Favars "fich mit einem Griechen folgen! Das mare meiner Seele "zu lacherlich, ba uns jest bie Schlachtfelber offen fleben "Und gefteben Gie felbft, herr Graf, es waren Rinbereien, "woruber wir uns gefabbelt haben." Doch erflarte er, er werbe froh fenn bes griechischen Gegenüber los zu werben, benn er konne fo ein ewig lachelndes Beficht nicht leiben. Es ward also ein Bergleich zu Stande gebracht, und ich erbot mich, um bie beiben furrigen Buterhabne aus einanber zu bringen, ben Frangmann in mein Bagelchen zu nehmen. Dies war freilich ein großes Friedensopfer. Es war gar ein armes windiges Burichchen, als Rind aus Frankreich gefluchtet, als feines Baters Ropf, eines ber erften Schlacht= opfer ber Ummalzung, unter ber Buillotine gefallen war. Dazu fam, daß er einen mahren Wachteufel wälscher Lebhaftigkeit hatte, ber meine Ohren mit ben Embryonen feiner funftigen Thaten überfüllte. Er er= richtete nämlich auf meinem Wagen ein Rosackenregiment, das keinem napoleonischen Franzosen Quartier geben solle u. f. w.

Luftiger ale biefes leere Rriegsgeplapper meiner Alfter, bie bisher wohl nur in ben Galen ber iconen Wienerinnen herumgebüpft war, umbraufte uns bas Rriegsgetummel ober vielmehr bas Getummel, welches Rriegsleben und Rriegs= wirthichaft bezeichnete. Taufenbe von Bagen mit Munbvorrath und auch mit Refruten für bas Beer, Behntausenbe von Ochsen und Pferden, Die ebendahin getrieben murben, einzelne Buge Mahnen und Rofaden, auch Geleite einzelner Befangenen zu Fuß und auf Bagen (es fcbienen feine Rriegsgefangene, fondern politifche Gefangene), unendliche Nachtfeuer gelagerter Soldaten und Sirten burch einander, ein braufendes ftrubelndes Gewimmel, und bin und wieber Gefang und Tanz babei. Luftig und feltsam anzuschauen bei'm Mond = und Sternen = Licht bie Maffen umberfpringenber gang nadter Menfchen, welche an ihren Feuern, woran auch gefocht und gebraten ward, ihre hemben und Bein= fleiber runbschwenften und bas Ungeziefer in bie fnifternben Flammen schüttelten. 3ch wunderte mich barüber, und boch waren wir genothigt worben, bei hellem Tage in abnlicher Noth beinahe Uhnliches zu thun. Immer fam es mir boch ein wenig tatarisch und barbarisch vor. So ließ sich unter biefen Beluftigungen bie läftige und unluftige Gefellichaft viele Bige, viel Staub, ichlechte Abspeisung, ftunbenlanges Warten auf Pferbe (benn es zogen viele außerorbentliche Reisende biefes Weges, und wir bedurften immer gwolf Bferbe) und felbft bie blutburftige Unverschämtheit ruffischer Bliegen und Flohe ertragen, Die Bremfen, welche Die vielen Pferbezüge umberftreuten, mit eingerechnet.

Ich flage über schlechte Abspeisung. Wir fanden in ben Dorfern bie Menschen fast immer freundlich und

millig, uns zu Gulfe zu fommen, aber in manchen berfelben war reines Saus gemacht und ber lette Sabn icon abgefiebert; frob, wenn wir nur noch etwas Brob, Milch und Branntwein fanden. Doch ging es uns bagegen an anbern Stellen, namentlich in Tichernigow, febr wohl, und nirgenbs vermißten wir bie norbische Gaftfreibeit. Ruffische Raufleute in ben fleinen Stabten und Fleden zogen uns mit gutiger Gewalt in ihre Saufer und labten uns mit bem berrlichften Thee und Butterbroben; ruffifche Ebelleute in ben Boftborfern führten uns mit patriardalifder Gaftlichkeit in ibre zierlichen Sale, und erquickten uns mit Speise und Trank. Juben faben wir in ben Dorfern nicht mehr, außer bei bem Auhrmefen und ber Biebtreiberei, auch bei ben Boftbaufern, wo fie bie Fremben (Deutsche und Englander) oft weither. von Befth, Jaffy, ja von Conftantinopel ber, als Aushelfer und Dolmeticher begleiten. Denn in biefen Rollen tommen fie mit in Rugland binein, wo fie teine Wohnungen aufschlagen und in ber Regel nur wenige Tage verweilen burfen. Merkwurdig ift, daß alle polnische Juden auch bas Deutsche verstehen und sprechen; man follte also auf bie Vermuthung tommen, fie feben weiland aus Deutschland von Weften gegen Often in Bolen und Littbauen und bie füdlicheren karvathischen Nachbarlande eingewandert. Treue und Buverläffigkeit bei biefen Geschäften ift allgemein berühmt. Deine Luft batte ich an ben ruffischen Fuhrleuten und Boftfnechten und an ihrer Munterfeit und Lebenbigfeit. Selbst wenn bie roben Felbjager, wie mir bauchte oft ohne bie geringfte Veranlaffung, auf bie Ruden ber armen Buriche zuweilen losbrafden, bag fie gleich gefchlagenen Brettern fnallten, schüttelten fie biefe Laft ab wie bie Bans bas Waffer, ichwangen fich auf ihr Pferden und fangen, pfiffen und flaschten wieder luftig fort. Mit ihren Bferben scheinen

viese Naturkinder im Singen, Pfeisen und Plaudern eine Sprache zu sprechen, welche beide Theile vollkommen vertehen; benn das Pferd, welches höchst unvollkommen geschirrt ist und meistens nur durch einen einseitigen langen Zügel geführt wird, zeigt auf jeden Wink, Klang und Pfisseines Lenkers in jeder veränderten Bewegung den vollkommensten Gehorsam. Ich habe hierlandes auch die größte Zärtlichkeit der Menschen für diese Thiere bemerkt, wie wild, häßlich und roh sie auch auf ihr eigenes Geschlecht lossahren.

Mein Reisetagebuch ift mir mit anbern werthvollen Sachen bei meiner Beimkehr burch Bolen guten Theils burch Diebeshand verloren gegangen, und ich weiß nicht auf ben Lag genau, wann unfre Ankunft in ber berühmten Stabt Smolenet war. Sie muß aber in ben erften Tagen bes Augusts gewesen fenn. Es war ein heller Morgen, Die Sonne brannte icon, und wir fuhren langfam, und fo, bag wir oft funf und gebn Minuten ftill balten mußten, burch ein wildes Beerlager, und mitten unter Ruraffieren, Rosaden und Ranonenzugen bin, und wurden mit bem fürchterlichften Staub bepubert und einpomabirt. Unfer Möfer fagt ja gang recht, ber Staub feb bie Bomabe bes Belben. Endlich brangen wir in bie Stabt ein und bis auf einige hundert Schritt zu bem empfohlenen Gaftwirth, einem ehr= lichen beutschen Italianer, Simon Giampa, vor. Es war ungefähr gehn Uhr Pormittage, und unfre Magen und Rehlen hatten ichon feit Sonnenaufgang auf biefes erquid= liche Biel gehofft. Wir fochten uns endlich burch Menschenund Bferbe = Gewoge bis in ben Gof bes Giampa binein. 36 fand bort einen beutschen Officier, einen braven Sachsen. ben Major von Bofe, ben ich fpater in Betersburg noch beffer kennen lernte, auf einer Treppe figen, und auf unfre

Fragen nach Wein und Brob erwieberte er: "Gebulb! Ge-"bulb! meine Berren; ich habe meinen Bebienten ausge= .. fchidt und brate bier icon über eine Stunde in Erwartung "einiger Erquidung. Es ift bier ichlechterbings nichts zu "bekommen, weber Bimmer noch Speise; Sie feben, bie Ro-"faden = und Ulahnen = Officiere haben ben gangen Gof und "bas Saus eingenommen; es fann fich faum eine Daus "bineinbrangen." - Go festen wir uns benn gebulbig neben ibn, unfer fleiner Graf aber lief und tam erft nach einer Stunde mit einer Flasche schlechten Donschen Weins und einem Brobe wieber, und rief: "Das foftet einen Dukaten, "theilen wir's uns." Wir thaten fo, gewannen noch eine Flasche Baffer, und theilten bem Sachsen etwas mit. Erft aeaen Abend floß ber Strom ab, und wir gewannen endlich ein paar Bimmer und einige gebratene Subner. Es mar Rrieg, und bie gange Stadt und bas Feld ringsum Ein großes Lager, wozu fich täglich neue Truppen ichaarten; benn Barclay be Tolly und Bring Bagration hatten fich nun vereinigt.

Mir lachte aber hier wieder ein besonderer Glücksftern. Es waren viele deutsche Officiere hier, theils schon im russtischen Heere angestellte, theils solche, die erst in's Getümmel mit hinein wollten, Sachsen, Östreicher, Breußen, die ihre Herzen und Schwerdter auf die Franzosen gewetzt hatten. Bald traf ich liebe alte Bekannte: meinen Grasen Chazot, den tapfern Spaniensahrer Leo Lützow, meinen Heimathsmann, den wilden Gustav Barnekow aus Rügen u. s. w. Chazot sorgte hier, wo kaum für Geld etwas zu haben war, für meinen Erbantheil. Pansascher Natur. Er war Generalabzutant bei der Brigade des ältern Prinzen von Oldenburg (des jeht regierenden Herzogs) und aß täglich an der Tafel des Divisionsgenerals, Herzogs Alexander von

Würtemberg. Da stedte er mich mit unter bei ber großen Mittagstafel; auch habe ich nächtlicher Weile ein paar Mal mit ihm auf seinem Beu geschlasen in einem großen Saal, wo wohl ein halbes Hundert Officiere neben einander hingestredt schnarchten.

Die vier funf bier im getummelvouften Rriegeleben fo hingesausten Tage waren mir bochft beluftigend und erbaulich. Ich fab bier unter ben mannigfaltigsten und wechfelvollften Gestalten bie berichiebenen ruffifchen Bollerichaaren an mir vorbeimarschiren und vorbeigaloppiren, die vom Gismeer und vom Ural ber und bie in ber Wolga und int Schwarzen Meere ihre Roffe tranten, fcone Tataren aus ber Rabarda und aus ber Krimm, stattliche Rosacken vom Don, Ralmuden mit platten Nafen, bretternen Leibern, Schiefen Beinen und ichiefen Augen, wie Ammian por funfgebnbundert Jahren feine Sunnen malt, und häflich tudifc blidenbe Baschfiren mit Bogen und Pfeilen. Aber bas Brachtigfte mar ein Geschwader von einem Fahnlein Ticherfeffischer Reiter , in Stablbemben und mit Stablmuten mit webenden Federbufden, iconfte ichlantite Menichen und iconfte Pferbe.

Ich fuhr mit einem jungen beutschen Officier von ber rufsisch = beutschen Legion, ber in's Lager geschickt war und nach Betersbutg zurück wollte, ben Weg auf Moskau, zuweilen auch in Gesellschaft mit dem Obersten von Tettenborn, mit welchem ich den Tag nach meiner Abreise aus Smolensk in Widsma zusammentraf. Es war dort eben ein Theil des Kaiserlichen Kabinetts anwesend, Graf Nesselvobe, Gerr von Anstedten und Mehrere, mit welchen wir zusammen bet dem Polizeipräsidenten zu Mittage taselten in einem ungeheuren Saal, worin wohl ein paar Hundert Gäste zusammengereiht saßen. Es war sast der ganze Abel aus der

Gegend bort versammelt und Saufende junger Bauerburiche rings um bie Stabt gelagert, bie fur's Beer ausgehoben noch von Muttern, Schwestern, Brauten begleitet murben: auch hielten viele Bagen, welche vermunbete Rrieger in's Innere bes Landes führten; brave verwundete Officiere fagen mehrere mit uns zu Tifch. Da war heute Jubel und Begeifterung, und bie Freude ber Becher ging flingend um; und nach ben Bechern, als alles fich von Tifch erhob, erhielten auch die Fremblinge ihre Baben, von welchen erfcollen mar, bag fie nicht für Rapoleon nach Rugland gefommen feben. Umarmungen, Banbebrud, Ruffe von iconen Frauen und Jungfrauen, welche ihr Baterland fühlten. Es mar eine außerorbentliche Lebendigkeit und Aufwallung in bem ganzen Bolfe und auch bei ben Gerinaften im Bolfe, welche die Balichen wegen ihrer Unfreiheit Sflaven ichalten: nichts blos Angehauchtes und Gemachtes; nein, es braufte aus bem Innerften ber' Bergen gleich lebenbigftem Sprubel-Solche Gaben von iconen Frauen und Dirnen find mir nachher in Betersburg, felbft in ben Ballaften ber Orloffe und Lieven, öfter zugefallen an Tagen, mo Siegesnachrichten einliefen ober gefeiert wurden. Es ift auch bie Sitte bes Landes fo, barin ber englischen etmas abnlich, daß die Frauen beginnen und bas unschuldige Recht haben, die Männer nach ber Tafel zu fuffen. Ländlich fittlich.

Wir fuhren erft am folgenden Morgen von hier, und hielten ben Mittag mehrere Stunden in dem netten freundlichen Städtchen Gichat an, weil mein Oberft seinen Wagen kalfatern laffen mußte. Ich war vor die Stadt gegangen, und hatte mich auf einer grünen Wiese, wo stille heerben weideten, als wenn kein Krieg wäre, hinter einem heuhausen hingestreckt; eine dichtlockige Birke wehete über mir, und ich

schaute sinnend und träumend in die Welt hinein ober vielmehr in die über mir hinstließenden Wolken. Siehe! da tönte Musik in mein Ohr, die immer näher und heller heranklang, und bald rollten mir lange Reihen von Wägen vorüber, die auch Landwehr führten, Geigen und Hornpfeisen auf mehreren Wägen voran, und Altern, Geschwister, Bräute noch nit. So lustig zog es in den Krieg und in den Tod, gleich einem fantastischen Hochzeittraum mit Blumen und Spielen an dem Träumenden vorüber. Hier schied ich von meinem Obersten. Er suhr von Gschat straxweges auf Betersburg, ich und mein Officier in einer kleinen russischen Telegga auf einem Umweg nach Woskau.

Ich babe bie Wunderstadt nur zwei Tage gefeben. Mir bauchte, ich fab Aften: Armuth und Bracht, Butten und Scheunen und Ställe nicht blog in ben Borftabten, fonbern bin und wieber mitten in ber Stabt; bagwischen ber Glang ber Ballafte und Garten, bie vergoldeten Ruppeln und Thurme ber Rirchen und Rlöfter, ber Rreml mit feinen golbnen Thoren, Thurmen und Binnen. Dazu bas ungemohnliche Wogen und Wimmeln ber Menfchen in jener außerorbentlichen wild = bewegten Beit. 3ch tonnte nichts feben in zwei Tagen, ich konnte nur ftaunen. Ich fand auch bier freundliche Aufnahme, zuerft bei bem Rommanbanten bes Rremls, bem Beneral Beg, einem Deutschen, ber in Rufland von beutscher Brabbeit und Bemuthlichkeit nichts verloren zu baben ichien und mich und meinen Officier, mahrend er unfre Baffe burchfcaute und unterfchrieb, mit einem hubichen Frubftud bewirthete und une felbft in feinem Wagen gum Gouverneur führte, sagenb: er muffe boch eben in Geschäften zu ihm. Wir faben ibn benn, biefen Gouverneur, ben General Grafen Roftopfdin, ber einen Monat später burch bie Ginafcherung ber alten Czarenhauptftabt fo berühmt geworben ift. Birt-

lauteftes Lachen ausplatte, mit ben Worten: "Lieber Graf, "machen Sie Sich boch feine fo buftre und blutige Traume "zurecht. 3ch febe biefen beiben es an, bag fie feine Gifen-"freffer und Bulverschlucker finb; geben Sie mal bin, bas "ift mein Rath, und schlagen ihnen vor, hier fet ja bie "prachtigfte Gelegenheit, ben 3mift mit Gabeln ober Biftolen "auszugleichen: wir feben bier mutterfeelen allein, bort feb "ein hubsches Buschchen einige hundert Schritt hinter bem "Bofthause, Waffen und Pulver führen wir ja im Uber-"flug, und fo konne im fconften Abendfonnenschein ihr "zorniges Muthchen abgefühlt merben." Er wollte anfangs nicht bran, aber als er zuerft bem Marquis auf mein Bureben biesen ritterlichen Vorschlag that, antwortete bieser. indem er einen leichten walfchen Sprung that, mit fanftmuthiger Schaafsmiene: "Bah! ein Marquis von Favars "fich mit einem Griechen fchlagen! Das ware meiner Seele "zu lacherlich, ba uns jest bie Schlachtfelber offen fteben "Und gefteben Sie felbft, Berr Graf, es waren Rinbereien, "worüber wir uns gefabbelt haben." Doch erflarte er, er werbe froh fenn bes griechischen Gegenüber los zu werben, benn er konne fo ein ewig lachelnbes Geficht nicht leiben. Es ward alfo ein Vergleich zu Stande gebracht, und ich erbot mich, um bie beiben furrigen Buterhahne aus einander zu bringen, ben Franzmann in mein Wägelchen zu nehmen. Dies mar freilich ein großes Friedensopfer. Es mar gar ein armes windiges Burfchchen, als Rind aus Frankreich geflüchtet, ale feines Baters Ropf, eines ber erften Schlachtber Umwälzung, unter ber Guillotine war. Dazu fam, daß er einen mabren Wachteufel wälscher Lebhaftigkeit hatte, ber meine Ohren mit ben Embryonen feiner fünftigen Thaten überfüllte. richtete nämlich auf meinem Wagen ein Rofackenregi=

ment, bas keinem napoleonischen Franzosen Quartier geben folle u. f. w.

Luftiger als biefes leere Rriegsgeplapper meiner Alfter. bie bisher wohl nur in ben Galen ber iconen Wienerinnen berumgebüpft mar, umbraufte uns bas Rriegsgetummel ober vielmehr bas Getummel, welches Rriegsleben und Rriegs= wirthichaft bezeichnete. Taufenbe von Bagen mit Munbvorrath und auch mit Refruten fur bas Beer, Behntaufenbe von Ochsen und Pferben, Die ebendahin getrieben murben, einzelne Buge Mahnen und Rofaden, auch Geleite einzelner Befangenen zu Ruff und auf Bagen (es ichienen feine Rriegsgefangene, fonbern politifche Befangene), unenbliche Nachtfeuer gelagerter Solbaten und hirten burch einander, ein brausendes ftrudelndes Gemimmel, und bin und wieber Gefang und Tang babei. Luftig und feltsam anzuschauen bei'm Mond = und Sternen = Licht bie Maffen umberfpringenber gang nadter Menschen, welche an ihren Feuern, woran auch gefocht und gebraten warb, ihre Bemben und Beinfleiber runbschwenkten und bas Ungeziefer in bie fnifternben Alammen schüttelten. 3ch wunderte mich barüber, und boch waren wir genothigt worben, bei hellem Tage in ahnlicher Noth beinahe Ahnliches zu thun. Immer kam es mir boch ein wenig tatarisch und barbarisch vor. So ließ sich unter biesen Beluftigungen bie läftige und unluftige Gesellschaft viele Bite, viel Staub, ichlechte Abspeisung, ftunbenlanges Warten auf Pferbe (benn es zogen viele außerorbentliche Reisende biefes Weges, und wir bedurften immer gwölf Bferbe) und felbst bie blutburftige Unverschämtheit ruffischer Bliegen und Blobe ertragen, Die Bremfen, welche bie vielen Pferbezüge umberftreuten, mit eingerechnet.

Ich flage über schlechte Abspeisung. Wir fanden in ben Borfern bie Menschen faft immer freundlich und

millig, uns zu Gulfe zu fommen, aber in manchen berfelben mar reines Saus gemacht und ber lette Sabn ichon abgefiebert; frob, wenn wir nur noch etwas Brob, Milch und Branntwein fanben. Doch ging es uns bagegen an anbern Stellen, namentlich in Ischernigom, fehr wohl, und nirgends vermißten wir die nordische Gaftfreiheit. Ruffische Raufleute in ben fleinen Stabten und Fleden gogen uns mit gutiger Gewalt in ihre Saufer und labten uns mit bem herrlichften Thee und Butterbroben; ruffifche Ebelleute in ben Poftborfern führten uns mit patriarchalifder Gaftlichkeit in ihre zierlichen Sale, und erquickten und mit Speise und Trank. Juden faben wir in ben Dorfern nicht mehr, außer bei bem Suhrmesen und ber Biehtreiberei, auch bei ben Bofthausern, mo fie bie Fremben (Deutsche und Englander) oft weither, von Befth, Jaffy, ja von Conftantinopel ber, als Ausbelfer und Dolmetscher begleiten. Denn in biefen Rollen fommen fie mit in Rugland binein, wo fie feine Wohnungen aufschlagen und in ber Regel nur wenige Tage verweilen Merkwürdig ift, bag alle polnische Juden auch bas Deutsche verfteben und sprechen; man follte also auf bie Bermuthung kommen, fie feben weiland aus Deutschland von Weften gegen Often in Bolen und Litthauen und bie füdlicheren farpathischen Nachbarlande eingewandert. Ihre Treue und Buverläffigfeit bei biefen Geschäften ift allgemein berühmt. Meine Luft hatte ich an ben ruffischen Fuhrleuten und Boftknechten und an ihrer Munterfeit und Lebendigkeit. Selbft wenn bie roben Felbjager, wie mir bauchte oft ohne bie geringfte Veranlaffung, auf bie Ruden ber armen Buriche zuweilen losbrafchen, daß fie gleich geschlagenen Brettern fnallten, schüttelten fie biefe Laft ab wie bie Bans bas Waffer, ichwangen fich auf ihr Pferochen und fangen, pfiffen und flaschten wieder luftig fort. Dit ihren Pferden icheinen viese Naturkinder im Singen, Pfeisen und Plaudern eine Sprache zu sprechen, welche beide Theile vollkommen verttehen; benn das Pferd, welches höchst unvollkommen gesschirrt ist und meistens nur durch einen einseitigen langen Zügel geführt wird, zeigt auf jeden Wink, Klang und Pfisseines Lenkers in jeder veränderten Bewegung den vollkommensten Gehorsam. Ich habe hierlandes auch die größte Zärtlichkeit der Menschen für diese Thiere bemerkt, wie wild, häßlich und roh sie auch auf ihr eigenes Geschlecht lossahren.

Mein Reisetagebuch ift mir mit anbern werthvollen Sachen bei meiner Beimkehr burch Polen guten Theils burch Diebeshand verloren gegangen, und ich weiß nicht auf ben Lag genau, wann unfre Anfunft in ber berühmten Stabt Smolenst war. Sie muß aber in ben erften Tagen bes Augusts gewesen fenn. Es war ein heller Morgen, Die Sonne brannte icon, und wir fuhren langfam, und fo, bag wir oft funf und gebn Minuten ftill halten mußten, burch ein wildes Beerlager, und mitten unter Ruraffieren, Rofaden und Ranonenzugen bin, und wurden mit bem furchterlichften Staub bepudert und einbomabirt. Unfer Mofer fagt ja gang recht, ber Staub fen bie Pomabe bes Belben. Endlich brangen wir in bie Stadt ein und bis auf einige hundert Schritt zu bem empfohlenen Baftwirth, einem ehrlichen beutschen Italianer, Simon Giampa, vor. Es war ungefähr zehn Uhr Vormittags, und unfre Mägen und Reblen hatten fchon feit Sonnenaufgang auf biefes erquidliche Biel gehofft. Wir fochten und endlich burch Menichenund Pferbe = Gemoge bis in ben Gof bes Giampa binein. 3ch fand bort einen beutschen Officier, einen braven Sachsen. ben Major von Bofe, ben ich fpater in Betereburg noch beffer kennen lernte, auf einer Treppe figen, und auf unfre

Fragen nach Wein und Brob erwiederte er: "Gebuld! Ge-.. bulb! meine Berren; ich habe meinen Bebienten ausge= "fchidt und brate bier fcon über eine Stunde in Ermartung ..einiger Erquidung. Es ift bier ichlechterbinge nichts zu "bekommen, weber Bimmer noch Speise; Sie feben, Die Ro-"faden = und Ulahnen = Officiere haben ben gangen Sof und "bas Saus eingenommen; es fann fich faum eine Dtaus "bineinbrangen." - Go festen wir une benn gebulbig neben ibn, unfer fleiner Graf aber lief und tam erft nach einer Stunde mit einer Flasche schlechten Donschen Weins und einem Brobe wieber, und rief: "Das foftet einen Dutaten, ..theilen wir's und." Wir thaten fo, gewannen noch eine Flasche Baffer, und theilten bem Sachsen etwas mit. Erft gegen Abend floß ber Strom ab, und wir gewannen endlich ein paar Bimmer und einige gebratene Gubner. Es war Rrieg, und bie gange Stadt und bas Feld ringeum Gin großes Lager, wozu fich täglich neue Truppen ichaarten; benn Barclay be Tolly und Bring Bagration hatten fich nun vereinigt.

Mir lachte aber hier wieder ein besonderer Glückstern. Es waren viele deutsche Officiere hier, theils schon im russischen Heere angestellte, theils solche, die erst in's Getümmel
mit hinein wollten, Sachsen, Öftreicher, Breußen, die ihre Herzen und Schwerdter auf die Franzosen gewetzt hatten.
Bald traf ich liebe alte Bekannte: meinen Grafen Chazot,
ben tapfern Spaniensahrer Leo Lützow, meinen Heimathsmann, den wilden Gustav Barnetow aus Rügen u. s. w.
Chazot sorgte hier, wo kaum für Geld etwas zu haben
war, für meinen Erbantheil. Pansascher Natur. Er war
Generalabjutant bei der Brigade des ältern Prinzen von
Oldenburg (des jest regierenden Herzogs) und aß täglich an
ber Tasel des Divisionsgenerals, Herzogs Alexander von Würtemberg. Da stedte er mich mit unter bei ber großen Mittagstafel; auch habe ich nächtlicher Weile ein paar Mal mit ihm auf seinem Heu geschlafen in einem großen Saal, wo wohl ein halbes Hundert Officiere neben einander hingestredt schnarchten.

Die vier funf bier im getummelvouften Rriegeleben fo hingesausten Tage waren mir hochft beluftigend und erbaulich. Ich fab bier unter ben mannigfaltigften und mechfelvollften Geftalten bie verschiebenen ruffischen Bolferschaaren an mir vorbeimarschiren und vorbeigaloppiren, die vom Gismeer und vom Ural her und die in der Wolga und int Schwarzen Meere ihre Roffe tranten, schone Tataren aus ber Rabarda und aus ber Rrimm, fattliche Rosacken vom Don, Ralmuden mit platten Rafen, bretternen Leibern, schiefen Beinen und schiefen Augen, wie Ammian vor funfgehnhundert Sahren feine Sunnen malt, und häglich tuckifch blickende Baschfiren mit Bogen und Pfeilen. Aber bas Brachtigste mar ein Geschwader von einem Fähnlein Ascherkeffischer Reiter, in Stahlhemben und mit Stahlmuten mit webenden Federbufden, iconfte ichlantfte Menichen und fconfte Pferbe.

Ich fuhr mit einem jungen beutschen Officier von ber ruffisch = beutschen Legion, ber in's Lager geschickt war und nach Betersbutg zurück wollte, ben Weg auf Moskau, zuweilen auch in Gesellschaft mit bem Obersten von Tettenborn, mit welchem ich den Tag nach meiner Abreise aus Smolensk in Widsma zusammentraf. Es war bort eben ein Theil des Kaiserlichen Kabinetts anwesend, Graf Nesselvode, Herr von Anstedten und Mehrere, mit welchen wir zusammen bei dem Polizeipräsidenten zu Mittage taselten in einem ungeheuren Saal, worin wohl ein paar Hundert Gäste zusammengereiht sagen. Es war fast der ganze Abel aus der

Gegend bort versammelt und Sausenbe junger Bauerburiche rings um die Stadt gelagert, die fur's Geer ausgehoben noch von Muttern, Schwestern, Brauten begleitet wurben; auch bielten viele Bagen, welche vermunbete Rrieger in's Innere bes Landes führten; brave verwundete Officiere fagen mehrere mit uns zu Tifch. Da war bente Jubel und Begeifterung, und bie Freude ber Becher ging flingend um; und nach ben Bechern, ale alles fich von Tifch erhob. erbielten auch die Fremdlinge ihre Gaben, von welchen erschollen war, daß fie nicht für Napoleon nach Rugland gefommen feben. Umarmungen, Banbebrud, Ruffe von iconen Krauen und Jungfrauen, melde ihr Baterland fühlten. mar eine außerorbentliche Lebendigfeit und Aufwallung in bem ganzen Bolfe und auch bei ben Geringsten im Bolfe, welche bie Balichen wegen ihrer Unfreiheit Stlaven ichalten: nichts blos Angehauchtes und Gemachtes; nein, es braufte aus bem Innerften ber' Bergen gleich lebenbigftem Sprubelmaffer. Solche Gaben von iconen Frauen und Dirnen find mir nachber in Betersburg, felbft in ben Ballaften ber Orloffe und Lieven, ofter zugefallen an Tagen, wo Siegesnachrichten einliefen ober gefeiert wurben. Es ift auch bie Sitte bes Landes fo, barin ber englischen etmas abnlich, bag bie Frauen beginnen und bas unschulbige Recht baben, die Manner nach ber Tafel zu fuffen. Ländlich fittlich.

Wir fuhren erft am folgenden Morgen von hier, und hielten ben Mittag mehrere Stunden in dem netten freundlichen Städtchen Gichat an, weil mein Oberft seinen Wagen kalfatern laffen mußte. Ich war vor die Stadt gegangen, und hatte mich auf einer grünen Wiese, wo stille Geerben weideten, als wenn kein Krieg wäre, hinter einem Heuhausen hingestreckt; eine dichtlockige Birke wehete über mir, und ich schaute sinnend und träumend in die Welt hinein ober vielmehr in die über mir hinstießenden Wolken. Siehe! da tönte Musik in mein Ohr, die immer näher und heller heranklang, und bald rollten mir lange Reihen von Wägen vorüber, die auch Landwehr führten, Geigen und Hornpfeisen auf mehreren Wägen voran, und Altern, Geschwister, Bräute noch mit. So lustig zog es in den Krieg und in den Tod, gleich einem fantastischen Hochzeittraum mit Blumen und Spielen an dem Träumenden vorüber. Hier schied ich von meinem Obersten. Er suhr von Gschat straxweges auf Betersburg, ich und mein Officier in einer kleinen russischen Telegga auf einem Umweg nach Moskau.

Ich habe bie Bunderftabt nur zwei Tage gefeben. Dir bauchte, ich fah Affen: Armuth und Bracht, Gutten und Scheunen und Ställe nicht bloß in ben Borftabten, fonbern bin und wieder mitten in ber Stadt; bagwischen ber Glang ber Ballafte und Barten, Die vergolbeten Ruppeln und Thurme ber Rirchen und Rlöfter, ber Rreml mit feinen goldnen Thoren, Thurmen und Zinnen. Dazu bas ungemöhn= liche Wogen und Wimmeln ber Menschen in jener außerorbentlichen wild = bewegten Beit. 3ch konnte nichts feben in zwei Tagen, ich konnte nur ftaunen. 3ch fand auch hier freundliche Aufnahme, zuerft bei bem Rommanbanten bes Rremls, bem General Beg, einem Deutschen, ber in Rugland von beutscher Grabbeit und Gemuthlichkeit nichts verloren zu haben fchien und mich und meinen Officier, mahrend er unfre Baffe burch= fchaute und unterschrieb, mit einem hubschen Fruhftuck bewirthete und und felbft in feinem Bagen zum Gouverneur führte, fagend: er muffe boch eben in Geschäften zu ihm. Wir faben ihn benn, biefen Gouverneur, ben General Grafen Roftopfdin, ber einen Monat fpater burch die Ginafcherung ber alten Czarenhauptstadt fo berühmt geworben ift. Wirklich hatte ich ibn icon gefeben, in Smolenst nämlich, in ber Berson eines vermundeten Majors, ber bei Giampa in einem Bimmer neben bem unfrigen mit feinem verbundenen Rnie auf bem Sofa lag und uns bes Abends mehrmals bei feinem Thee um fich verfammelte: gang bie Geftalt, bie Augen, Die Stirn, Die berbe und boch freundliche Grabbeit, mittlerer ftarter Buchs, ein breites geftustes Beficht und eine furze regelmäßige Nafe, große blaue Augen, gefchwinde Berregung. Go erschien Roftopicin, fo find mir nachber an vielen Orten viele ruffifche Officiere erschienen, mit biefem Ausbrud, biefem Grundbilde. Man findet es wohl nicht oft mehr in ben großen alten Familien, welche zu febr europaifirt, hofifirt und abgefchliffen ober gar verschliffen find, fonbern in bem guten mittleren Abel. Bir wurden zu feiner Tafel gelaben, wohnten einem großen Beprange bei, einem Tebeum wegen eines Wittgenfteinschen Siegs über ben Darfcall Dubinot, in ber Johanniskirche am Rreml, und machten auch bier ben begeisterten und klingenden Jubel bei Tifche mit.

Weg von bier nach Betersburg geht über Der Twer und Novogrob, zwischen Mostau und Twer burch ein icones, reiches und wohl bebautes Land. fab große bubiche Dorfer und nette Baurenbaufer, mehrere von zwei Stod, mit hellen Fenftern und bemahlten Gefichtern und mit manchem zierlichen Schniswerf und bunter Beblumung braugen und brinnen; fomobl bie Saufer ale bie Tafelung ber Banbe brinnen faft gang aus Bolg. Bier warb ich an die Weise von Belfingland, Dalarne und Norrland in Schweben erinnert, wo bie Bauren ihre Bagen und Bferbegeschirre und Baufer und Rirchen mit abnlichem funftlichen Schniswerf vergieren. Bei ber Anordnung und Ginrichtung mancher Dorfer aber war ich oft geneigt zu glauben, fie hatten Sippofrates ober ben Leibargt Doftor Fauft au Budeburg über Sonne, Luft und Waffer babei vot Augen gehabt. Einige Dörfer sind nämlich förmlich im Areise gebaut, die meisten aber in einem Halbmond, welcher von Sübost zu Subwest ben möglich größten Theil von wärmender Sonne ausnehmen und von den bösen kalten Winden von Nordost die Nordwest am wenigsten zerhadert werden kann. Ganz auf diese Weise im Halbmondekreise sindet man auch manche Höse in Schweden gebaut. Überhaupt die Russen in dieser und in mehreren andern Beziehungen mit den unglücklichen polnischen Bauren verglichen welch ein Unterschied!

In ben Dorfern und auf ben Straffen war bis Dovogrod noch immer bas bie Baffen übende Menschengewimmel und einzelne Buge von Kriegern. Auch einzelne traurige Baufen von Gefangenen gogen uns vorüber, unter biefen fogar Spanier und Bortugiesen. Das Wetter war bes Tages meiftens febr beiß auch wegen ber furgen norbischen Rachte. 3war leibet man in bem viel reinlicheren Rugland nicht fo viel vom Ungeziefer, als in Polen, aber bie barbarischen und unmenschlichen schwarzen Springer und Blutfauger verminderten fich nicht. Diefen zu entflieben mieb ich, fo fehr als möglich bie Zimmer, und wenn burch Warten auf Bferbe, mas aber zwifchen Twer und Betersburg felten eintrat, mal ein paar Stunden Raft gegeben marb, wickelte ich mich in meinen Mantel, und legte mich, wenn es regnete, unter bie Telegga, meine befte Sabe unter meinem Ropf, summte hoc tibi proderit olim, und schlief wie ein Ronig. 3ch hatte feinen Bebienten bei mir und mußte alfo meine Sachen felbft buten, und war wegen ber nothwendigen But icon ein baar Mal gewarnt worben, zuerft in Smolenst bei Giampa, mo bie Bebienten nicht aufgepaßt hatten, wo uns Manches wegftipist war und ich schon mit Schreden

mein Schatulchen mit bem Inhalt mehrerer Hunderte Dufaten vermißte, was ich jedoch glücklicher Beise fand gleichsam aus Inftinkt in meinem Bette versteckt zu haben — und
zweitens in Wiäsma, wo uns während der jubelnden Wittagstafel im Vorzimmer des Präsidenten selbst mehrere Sachen
abhanden gekommen waren. In dieser hinsicht ist Rußland
ein Arabien, und die gemeinen Russen wie die Araber,
gebisch im Belte und nehmisch auf der Straße.

Endlich fuhr ich burch bas berühmte Großnaugard, von welchem bas hanseatische Sprichwort einst gefungen hatte: "Wer will streiten wider Gott und Großnau-"gard?" Aber dieses Novogrod, wie es jest lebt, machte keinen so mächtigen Eindruck auf mich, und trägt höchstens in einzelnen Kirchen und in dem weiten Umsang seiner Mauern noch Andeutungen seiner vormaligen Großheit, darin mit Riew zu vergleichen. Iwan Wastliewisch der Fürchtersliche stadt und ihrer stolzen Bürger und der umliegenden Landschaften mit seinen eisernen Füßen zusammen, entführte viele Tausende ihrer muthigen Bewohner in den Süden des Reiches und seite für sie andere der blinden Knechtschaft gewohnte Ansiedler in ihre Güter und häuser ein.

Den vierten Tag nach meiner Abreise von Moskau flog ich bem anmuthigen Sarsko Zelo vorbei, und bald erblickten meine verwunderten Augen die Neva und das neue Balmyra an ihren Ufern. Also hatte ich über hundert deutsche Meilen in vier Tagen gemacht. Der ganze Weg von Twer bis Petersburg ist äußerst einförmig, das Land nichts als eine flache Ebene, viele Sümpfe und Moore mit einzelnen Gruppen von Tannen und Birken, wenig Dörfer, nur hie und da ein einzelnes zierliches Posthaus ober ein gewöhnlich von einem Italiäner bewohntes Wirthshaus. Der Weg ist

übrigens ziemlich leiblich, einer guten Sauptlanbftrage bes großen Reiches ähnlich. Gottlob medlenburgifche und holfteinische ober belgische Steinbamme giebt es nicht, wohl aber Knuppelbamme in Menge, beren einzelne man auch Baumbamme nennen konnte, welche, aus gangen Sannenftammen zusammengelegt, vorzüglich über ben Gumpfen und Moraften angebracht find und auf bem hohlen und queb= bigten Boben gleichsam aufspringend unter ben Rabern gittern. Und über biefe Bitterer war ich in ber Telegga gefahren, einem niebrigen Bägelchen mit vier Rabern, in welchem man jeben Stoß aus ber erften Sand erhalt. Much thaten mir bie Rippen weh nach biefer folbatischen Fahrt, wo vier Tage und Rachte faum ein Lullerchen von Schlummer meine Augen berührt hatte. Denn ich ward nicht bloß burch bas Menschengewimmel und bas Stogen ber Rnuppelbamme mach gehalten, fonbern hielt mich felbftwillig und freiwillig mach, und lag wie ber Sund bes Schapteufels . auf theinem Gute, um nicht gang ausgeplundert in Beterdburg anzukommen. 3ch nenne biefe Fahrt eine folbatifche, indem ich im Sinn habe, wie bie Soldaten febn follten. nicht wie fie find. Denn meine Solbaten, gewiß ein paar tapfre und ruftige Manner, meinen Oberft Tettenborn und meinen Legionsofficier fant ich bie Tage nach meiner Anfunft in ber hauptstadt beibe halbkrank auf Bett und Sofa bingeftrectt; ich aber blieb auf ben Beinen, und bachte: Deine Bruft und Dein Athem werben, wenn ber liebe Gott will, wohl noch einige Jahre aushalten.

Ich machte bei meinen ruffischen Nachtfahrten eine Bemerkung, die mich noch heute in innerster Seele anlächert, eine Wiedererinnerung von Bemerkungen über Erscheinungen, bie ich in ähnlichen Nachten, wo die Sinne durch Wachen übergereiht waren, nimmer in Deutschland, sondern nur in

Schweben gehabt habe. 3ch glaube, es find bie wunderfeltsamen Lichtspiegelungen, welche bie gang anbers als in Deutschland fternhellen und mondhellen Rachte in bie Sinne hineinwerfen und baburch eine ihnen nur eigne Bauberei bervorbringen. Genug: Die Baume, Felfen, Saufer und anbre leblose Bebilbe, wie man ihnen vorüberfliegt, gewinnen alle aleichsam lebendige Gestalt und fpringen zulett als eben so viele zauberbafte und seltsame Thiere und Ungebeuer bervor. 3d weiß nicht, ob bier bie Birflichkeit ber Dinge in die innere Idee bes Geiftes bineinfabrt, ober ob die Ibee ihre eignen Bilber in Die Dinge binausftoft. darüber werben die Bhilosophen fich bis an's Ende der Tage ftreiten, aber die Thatsache bleibt dieselbe. 3ch will baraus Die Menge ber Baubergefichte in Schweben erflaren und Die Gespensterbervorrufung und Geifterladung eines Svebenbora.

Enbe Augusts 1812 fuhr ich in St. Betersburg ein und fogleich grabesweges gur Burg bes herrn Minifters Freiherrn vom Stein. Diese Burg führte ben Ramen Demuth nach bem Ramen bes Birthes bes Gafthofes, worin ber Minister einstweilen noch einige Monate blieb und bann in geringer Entfernung einen ihm angemeffenen pallaftartigen Bau bezog. 3ch fant in ber Demuth fogleich ein paar Bimmer fur mich und nahm mir einen beutschen Bebienten an, einen gebornen Chftlanber, ein bier burchaus unentbebrliches Gerath. 3ch ward nun bei bem herrn Minifter orbentlich angestellt, einftweilen gleichsam wie im ruffischen Dienft; benn ich befam mein Gehalt aus öffentlichen Raffen ausbezahlt, und zwar noch mabrend meines Aufenthalts in Preugen; fpaterbin, verftebt fich, aus ber Raffe ber Centralverwaltung für Deutschland. Auch die Gelber, die ich auf meiner abentheuerlichen Reise von Brag bis Betersburg auf-

gewandt, befam ich guruderftattet. Ich bin bier (ich will biese Rleinigkeiten auf einmal bergablen) von ihm in allerlei fleinen Schreibereigeschäften, jur Dublirung und Entzifferung von Briefen und Depefchen, zur Abfaffung einzelner fleiner Flugschriften gebraucht morben, fo wie bei ben Angelegenheiten, welche bie Errichtung ber fogenannten Deutschen Auch hat mich ein alter ruffischer Abmiral Legion betrafen. zuweilen in Athem gesetzt und in Anspruch genommen zur Erluftigung und Unluftigung, wie bie Burfel ber Ginfalle und Gebanken, bie mit bem alten herrn burchgingen, eben fielen. Es war ber Abmiral Schischkow; fo warb ber Name ungefähr ausgesprochen. Dies war ein Original von einem Dann, ein achter Ruffe, bente ich, von allerbeftem Schlage. Er trug ben Grundthbus feines Bolfs, Luftigfeit, Gespagigkeit und eine unbeschreibliche Gewandtheit und Lebhaftigfeit beibe in feinem Glieber = und Gebarben = Spiel. Er muß etwas von Sumorow gehabt haben. Ein fünf= undfiebenzigiahriger Greis, mehr mager als beleibt, mit einem gang eigenthumlichen Beficht und ironischen jeboch babei bochft gutmuthigen Bugen, unaufhotlich bin und ber fliegenden Wechseln in benfelben, wie ich es faum an einem Menschen gesehen babe. Dabei batte er bie Gewohnheit, welche gang ruffifch fcheint, nicht burch Worte, fonbern burch Pantomimen bie werbenben Beburten feiner Ginfalle und Bebanten zu bezeichnen; und es warb bem Greife überhaupt fcwer, feinen Beift, beffen er mahrlich genug hatte, in's Wort zu überfeten, ober richtiger ihn an bas immer burftige Wort zu feffeln. Siebei muß ich gelegentlich bemerten, baf bie Ruffen in ber Bantomime und im Raraftersviel auf bem Theater und im Tange einzig ergötlich find. Mit bem allergrößten Bergnugen habe ich oft Stundenlang im ruf= fifchen Theater obne Langeweile aushalten konnen, obne baß

ich ein Bort verftanben batte. jo febr ergoste mich bie Sprache ber Bewegungen und Gebarben. Diefer alte wurdige Abmiral, ber blutwenig Deutsch verstand, hatte entweder von mir reben gebort ober irgend einen meiner fleinen Auffate ober Übersetzungen bavon zu Geficht bekommen. bamals, nachbem Romangoff ben Minifter bes Innern Speranofi gefturzt batte, gleichsam ale ein Ludenbuger in feine Stelle eingeschoben, und hatte unter Anderm auch Aufrufe und Verfündigungen an bas Bolf zu erlaffen. Da fuchte er nun gewaltige und machtige Worte und Rebensarten, überfette mir feine Sachen in ichlechtes Frangofifch; bas mußte ich benn beutsch geben, und biefes wieber, wenn möglich, mit Debrung und Erhöhung bes Ausbrucks und Gebankens in wahrscheinlich noch schlechteres Frangofisch guruduberfeten, woburch er bann endlich fein Ruffifches noch zu heben fuchte. 3ch erinnere mich nur, bag bies bei aller Erluftigung, welche bes madern Greifes Perfonlichkeit mir gab, eine Schwerenothsarbeit mar, von welcher ich, ba ich fein Ruffisch verftanb, nicht einmal ben Erfolg zu schmeden bekam.

So ward ich hier befestigt in einer nicht unwürdigen noch unwillsommenen Stellung. Das war ungefähr das Ende meiner Jugendzeit, die ungewöhnlich lang geworden ist. Man sagt: die Jugend hat Glück. Ich Flüchtling hatte dieses Glück auf zwei Fluchten. Das erste Mal in Schweden, wo ich durch den Abtritt von Schubert sogleich in bessen, wo ich durch den Abtritt von Schubert sogleich in bessen, wo ich durch den Abtritt von Schubert sogleich in bessen, wo ich durch den Abtritt von Schubert sogleich in dessen stelle trat; das zweite Mal hier in Petersburg. Ich hatte vor dem Jahr 1807 den Namen des Gerrn vom Stein nicht gehört. Im Jahr 1808 ward es ein europäsischer Name durch die Gesehe und Einrichtungen, die er zur Wiederbelebung und Wiederaufrichtung des gefallenen preußischen Staates machte. Im Jahr 1809 ward er dem

beutschen Baterlande durch Napoleons Achtung als ein Lichtzeichen gezeigt. Dieser hohe Mann gerieth auf meinen Namen, und lud mich zu sich. Meine Gestnnung und mein Schicksal jagten mich freiwillig nach Rußland; durch ihn bekam ich bort eine sichere und ehrenvolle Stellung. Gott öffnete mir damals die Wege, ja er ebnete die Pfade vor mir; später scheint er sie mir gesperrt zu haben. So sind seine dunkeln wundersamen Berhängnisse.

Ich bin bier alfo gegen bas Enbe bes Augufts angefommen, ich meine ben 26. ober 27. Sag jenes Monats, und trat vor ben Minifter, welchem ich aus feinem Prag einige mündliche Erzählungen überliefern konnte. 3ch warb mit großer Freundlichkeit von ihm empfangen. Mich hatten feine Geftalt und Darftellung betroffen, ale hatte ich ichon irgendmo ihres Gleichen ober ihres Ahnlichen gefehen; aber ich wußte mich anfangs nicht zu erinnern. Erft als ich einige Stunden vor ihm am Theetisch gefeffen und bie erften Einbrude fich beruhigt und abgeflart hatten, rief ich in mir Fichte! Ja Bieles von meinem alten Fichte fclug mich nun: biefelbe Geftalt ungefahr, furz, gebrungen, breit; biefelbe Stirn, nur noch breiter und gurudgebogener; biefelben fleinen, icharfen funkelnden Augen; fast biefelbe nur noch machtigere Nafe; bie Worte berb, flar, feft, mit furger Beschwindigkeit gleich Pfeilen vom Bogen grabe in's Biel fclagend. Dag ich bie fichtische unerbittliche fittliche Strenge in ben Grunbfaten bei ihm bewundern mußte, ergab fich fehr balb. Der Unterschied war nur, bag biefer Mann ber Sohn eines alten reichsfreiherrlichen Stammes am Rhein, Fichte ber Cohn eines armen Tuchwebers in ber Laufit mar; bag biefer Reichsritter mit voller Gewalt burch bie Schatten und Nebel bes Nichtlich immer zum Ich hinaufrang, jener Philosoph aber von bem erhabenen 3ch in bie Schatten

und Nebel des Nichtich hinabsteigend vergebens strebte, es auf diesem Wege zu begreifen und mit dem Ich zu vermitteln. Dies war der erste flüchtige Eindruck. Ich zeichne den großen und guten Mann noch mit ein paar Worten, wie er mir damals und in späteren Jahren seinem eigensten Wesen nach erschienen ist.

3ch habe oben von zwei Welten in Blüchers Angeficht Dergleichen mag fich wohl in ben meiften Befichtern finden, oft wohl brei vier ober gar mehrere, bie mit einander ftreiten. Wenn ihrer aber fo viele find, durfen fie nicht Welten beißen, sonbern habernbe und einander zerfegenbe und gerfetente Temperamente und Leibenschaften. Auf bem obern Theil bes Steinschen Antliges wohnten faft immer bie glangvollen und fturmlofen Götter. Seine prachtige breite Stirn, feine geiftreichen freundlichsten Augen, feine gewaltige Nafe verkundigten Rube, Tieffinn und Berrichaft. machte ber untere Theil bes Gefichts einen großen Abftich; ber Mund war offenbar ber oberen Dacht gegenüber gu Mein und fein geschnitten, auch bas Rinn nicht ftart genug. Bier hatten gewöhnliche Sterbliche ihre Wohnung, hier trieben Born und Jachzorn ihr Spiel und oft bie ploglichfte Beftigkeit, bie gottlob, wenn man ibr fest begegnete, fich balb wieder beruhigte. Aber bas ift mabr, bag, wenn biefer schwächere untere Theil im Born zuckte und ber fleine bewealiche Mund mit ungeheurer Geschwindigkeit feine Aussprudelungen vollführte, bie oberen Theile wie ein schöner fonniger Olymp noch zu lächeln und felbft bie bligenben Augen nicht zu bräuen ichienen; fo bag wer vor ber unteren Macht erschrack burch bie obere Macht getroftet marb. Sonft fprach aus allen Bugen, Gebarben und Worten biefes herrlichen Mannes Redlichkeit, Muth und Frommigkeit. ein berrifcher Mann, mare ein geborner Rurft und Ronig gewesen, kurz ein Nummer-Eins-Mann. Ich will hiemit nicht gesagt haben, baß einer als ein Nummer-Zwei-Mann nicht auch vortrefflich sehn und wirken könne. Das versteht sich ja von selbst; aber Stein war bazu nicht geschaffen. Es war eine zu mächtige Eigenthumlichkeit in ihm, seine Natur überhaupt aus einem so strengen Metallgusse, daß er sich einer fremben Natur nicht leicht anschmiegen, viel schwerer noch sich ihr unterschmiegen konnte; was die ebelsten Menschen für gute Zwecke oft gethan haben und thun muffen.

Ich weiß nicht, auf welche besondere Weise ober burch welche besondere Beranlaffung ber Berr vom Stein nach Betersburg gefommen ift. Auf bie Ginlabung bes Raifers burch einen Brief - bas verfteht fich, und bas hat er mir felbft erzählt. Bon andern habe ich mohl gehört, ber Raifer, jest auf bem Ranbe eines ungeheuren Durchbruchs ber Dinge ftebend, habe fich an Worte erinnert, welche ber Minifter im Sommer 1807 zu Tilfit meiffagenb gu ihm gefprochen, und habe, biefe Weiffagungen in feinem Briefe erwähnenb, ihn berufen. Wie bem nun feb, ber Berr vom Stein hatte bier feine Rampfe - benn er ging ohne Furcht immer grabe burch und überließ bas Übrige Bott - aber ber Raifer Alexander hat fich langfam burch= fambfen muffen Diefer herr mar jebes Unhauchs und Anfluge bee Großen und Ebelmuthigen fabig, aber es war etwas Weiches in feiner Natur, mas bie fefte Ausbauer und bie mannliche Barte verfagte. Der Rrieg mit Napoleon war ertlart und bie erften blutigen Bufammenftoge hatten fcon getnaut; aber noch immer fag Romangoff am Ruber und hatte ben Minifter bes Innern, ben verbienten Gperansti und ben Beheimen Staatsrath Bed in feinem Minifterium, weil fie bem Raifer Borichlage und Rathschlage

gu ben fuhnften und geschwindeften Maagregeln übergeben hatten, in Berbannung und Rerter gefchickt. Er war befannt als bie Seele bes gegen Spanien, gegen England und Dftreich beschwornen und nur zu lange und zu schimpflich gebaltenen napoleonischen Bunbniffes; er, in feinen Sitten und Bewohnheiten ein abscheulicher Beichling, geborte zu ben Entnervten, bie in Napoleon ben Schidfalsmann bes gottlichen Fingers faben, ben feine irbifche Dacht werbe banbigen konnen; fein Rath war Friede und Unterwerfung ge-Raifer Alexander hatte nicht ben Muth, fich ploblich von bem alten Mann zu icheiben und loszureißen, obgleich Stein über biese Stellung, besonbers über bie Meinung, welche biefe Stellung bei England, Oftreich, Breugen und bei allen, bie einmal an bem Joche bes Rorfen schütteln fonnten, nothwendig hervorbringen muffe, bem Raifer bie redlichften und tapferften Wahrheiten gefagt und gefchrieben 3ch habe von ihm an ben Raifer gestellte Briefe abschreiben muffen, welche nach Wien und London geschickt wurden, in welchen biefes Berhältnig und bie Unbrauchbarfeit und Schadlichkeit bes weichlichen, wolluftigen und farafterlofen Mannes mit bem leifen Tritt und ber honigfugen Miene mit Steinscher Rurge und Rlarbeit geschilbert mar. So wirfte er auf ben Raifer, aber eine breitere machtigere Bahn machte er fich balb in ber großen petersburger Befellichaft, und burch biefe mirtte er wieber, vielleicht machtiger, auf ben Raifer gurud. Sein Muth, feine Ruhnheit, noch mehr fein Wit und feine Liebensmurbigfeit drangen allenthalben burch und ein, und leuchteten und gundeten wie Bligftrahl, wo irgend noch etwas zu zünden mar. Die fittliche Schönheit und Rlarbeit feines Wefens, burch und burch mit Muth burchgoffen, und die Freundlichkeit und Liebenswürdigfeit, womit er in ben fürzeften unscheinbarften Worten an ben Safeln und Theetischen zu spielen wußte, wo er fich auch gern und unbewußt felbft im leichteren Rosen und Scherzeln bingeben ließ, machte ihn bald zu einem machtigen Mann in ber petersburger Gefellichaft; fein tapferer Bille, feine Ginfalle, feine Worte murben gu Anekoten ausgeprägt, welche wie Blitfeuer rundliefen. Balb hatte er einen fehr bedeutenden Anhang, ber um fo treuer war ba alle wußten, bag er nur ale Bilger gekommen fen, ber mit bem Siege wieber gegen Weften malle, bag er alfo feinem in ben Weg treten werbe. Er ftand endlich in Betersburg wie bas gute Gemiffen ber Gerechtigkeit und Ehre, und bie Orloffe, Soltykowe, Dumarowe, Rotichuben, Lieven und bas zum Begeiftern und Fortichnellen fo allmächtige Geer ber iconen und geiftreichen Frauen pflanzten fein Banner auf Auch war er ber unerschütterlichfte Fürft und Felbberr bes Muthes. Als die Nachricht von ber Schlacht von Borobino und balb von bem Branbe Mostaus ankam, und Caar Ronftantin umberfprengte und Frieden! Frieden! rief. als bie Raiferin Mutter und Romangoff Frieben flufterten, trug er fein Saupt nur befto heiterer und ftolger. Ich habe ibn gesehen biefen beiteren Muth. 3ch war ben Tag nach ber eingelaufenen Runbe von jenem Branbe mit bem tabfern Dornberg und mehreren maderen Deutschen bei ihm gur Tafel. Die hab' ich ibn berrlicher gefeben. Da ließ er frifcher einschenken, und fprach: "3ch habe mein Bepad "im Leben icon brei vier Mal verloren; man "muß fich gewöhnen, es hinter fich zu werfen: , weil wir fterben muffen, follen wir tapfer "fenn \*)."

Diese Schlacht an ber Moskwa ober bei Borobino ben

<sup>\*)</sup> S. bie Bugabe am Enbe.

7. September, ber Einzug ber Frangosen ben 14., und ber Brand ber alten Sauptftabt ben 15. und 16. September machten einen großen Ginschnitt, ben erften großen Ginschnitt in ben Lauf biefes Felbzugs, jagten auch in Betersburg bie vericbiebenften Deinungen und Anfichten in einem ungeheuren brandenden Wellenschlage burch einander, flegten aber enblich burch beitres fich aufbellenbes und ftablenbes Froftwetter bes ausbarrenben Mutbes bei bem Raifer und bei bem Bolfe. Auch bier waren anfangs bie Anfichten getheilt, ob die Frangofen ober ob ber General Roftopichin die Ginaicherung Mostaus verschulbet babe. Die ben Dann fannten, fagten Roftopichin, aber bie meiften fluchten auf bie That ale auf eine ichauerliche Graulichkeit Mle aber bie Frangofen anfingen barüber zu fluchen und Roftopichin als einen Abicheu ber außerften Barbarei binguftellen, ba wenbete es fich bei ben Ruffen um, und ba erft merkten fie, welche Glorie für bas Bolt und welche Nieberlage für ben Reind in biefem flammenben Opfer aufgelobert feb. ward Roftopichin mit Ginem Male ber große ruffifche Name, und es erhoben fich Ergablungen und Sagen von vielen Borbereitungen und Beranftaltungen für biefen 3med. bie ber Mann nie weber gebacht noch gemacht hatte. liefen auch Fabeln um, von einem ungeheuren Sollenball voll Feuer= und Augelspeienden Berberbens, welchen Roftopidin in ber nachbarichaft von Mostau mit mehreren Luft - und Keuerfünftlern bereitet babe und welcher bestimmt gewesen fen, mitten auf bas frangbfifche Beer herabgelaffen Eine Sage, welche bie Frangofen in ihren Iazu werben. geblättern wieberholt haben Roftopichin mar ein achter Ruffe, ein Mann, ber fein Bolt verftand, ber mit ihm und zu ihm zu fprechen verftand - bies bewiefen alle feine Erlaffe und Verfündigungen in Mosfau - er war auch

nöthigenfalls ber Mann von einem höllenftürmenden Muth. Früher war er bei Kaiser Paul Generaladjutant gewesen, und der Kaiser war in allen seinen Burgen sicher gewesen, so lange dieser gefürchtete Muth um ihn gelagert war. Erst als Rostopschin durch Beförderung zu Stellen, die er gar nicht gewollt hatte, von denen, welche im Finstern zettelten, aus Petersburg entsernt war, wagten sie sein letztes Schickal zu entscheiden. Napoleon hatte durch die Einäscherung Moskaus seinen Veldzug verloren. Wie weh diese Flammen den Franzosen thaten, zeigt ein Aussaus diesen Tagen im Journal de l'Empire. Gier ist er:

"Batte man bie grauliche Barbarei ber Ruffen je be-"aweifeln konnen, fo murbe ihr Berfahren in ihrem eignen "Lanbe uns beffer bavon überzeugen, als alles, mas man "über ihre Sitten je gebrudt bat. Durch unfre Baffen be-"fiegt rachen fie ihre Nieberlagen baburch, bag fie bie "Stäbte, die fie nicht vertheibigen fonnen, verbrennen. Wei-"ber, Rinder, Greife, felbft ihre eignen Bermundeten find Die "Schlachtopfer ihrer unfinnigen Wuth und ihres roben "Stolzes. Wir icheinen fie nur noch zu verfolgen, um fie vor "ihrer eignen Buth zu ichuten, und biejenigen, welchen man "in bem Siegesrausche einige Unordnungen verzeihen konnte, "fommen nur berbei, um bas Bolf vor ben Ausschweifungen "bes Beers, bas es vertheidigen foll, zu retten. Was murbe "aus bem gefitteten Europa werben, wenn biefe Schaaren "Morbbrenner barin einbringen fonnten. Die Trümmer "Roms und Italiens geben Antwort. Die heutigen Bar-"baren find noch bie Barbaren von weiland. Gab es je "einen Bolfsfrieg, fo ift es unftreitig ber Rrieg fur bie "Umfturzung biefes blutdurftigen Roloffes, ber fich feit bun-"bert Jahren unter bem Geflirr von Retten, womit er Eu-"ropas Freiheit bebrobt, und mit bem Schein von Sadeln,

"womit er bie Trummer beffelben beleuchten will, gegen "uns vorbrangt. Bei ber Belagerung Wiens marb Europa ..einmal vor ber Überichmemmung ber Barbaren gefchutt. "aber feine Rube mar noch ohne Burgichaft. Es mußte "fich ein machtiges Benie erheben und alle Streitfrafte ber "gefitteten Belt bis in ben Mittelbunkt ber Barbarei führen "um ihr ben Bergftoß ju geben. Dies ift bas große Be-"malbe, welches fich bor ben Augen ber erstaunten Welt "aufrollt und movon bie Einnahme Mostaus einen ber wich-"tigften Gegenftanbe ausmacht. Dan hatte geglaubt, ber "Feind murbe feine alte Sauptftabt verschonen; man hatte "um fo mehr Grund bagu, als nach glaubwurdigen Briefen "ber ruffifche Oberfeldberr einen Barlamentar in's frango-"fifche Sauptquartier gefchict hatte, um Dosfau ber Gnabe "bes Siegers zu empfehlen. Aber fo groß ift bie in Rug-"land herrschende Unordnung, daß ein Statthalter magt aus "eigner Macht Banben von Raubern und Morbbrennern gu "organifiren und eine Stadt, worin ein ganges Beer fich "nicht hatte behaupten fonnen, mit einer Sandvoll Diffe-"thater zu vertheidigen hofft. Die hat bie mahnfin= "nigfte Graufamfeit eine icheuflichere That er-"fonnen; ber Rame bes Mannes, ber fie beging, "muß ein gluch ber Beitgenoffen und ein Abichen "ber Rachwelt bleiben. Übrigens hat man tros ber "ichauderhaften Borficht bes Statthalters, Die Feuersprigen "fortzuführen ober zu vernichten, bie Soffnung, dag verschie= "bene burch große Felber abgesonberte Quartiere vom Feuer "werben verschont geblieben fenn. Nach einem bor uns "liegenben Briefe hatte man große Vorrathe (?) Reis, "Branntwein und Dehl gerettet, und entbedte noch jeben "Augenblid neue. Der Rudzug ber Ruffen gefchah fo über-"eilt, bag fie fich nicht einmal Beit nahmen, die gablreiche

"im Zeughause liegende Artillerie zu vernageln. Aber graun"voll ist — und selbst Menschenfresser würden barüber schau"bern, — daß der Tatar, der in Moskau Statthalter war,
"sogleich zuerst die Quartiere, worin die Spitäler liegen;
"anzünden ließ, und daß die 30,000 (?) Verwundeten und
"Kranken, welche in der Schlacht vom 7. September dem
"Tode entgingen, ihn nun in den von ihren Landsleuten
"angezündeten Flammen sinden mußten. Kann man wohl
"Rasende, die ihre Verwundeten verbrennen, ein Volk nennen?
"Nein, Europa giebt sie zornig der Verachtung aller gestt"teten Nationen preis, und ruft den Fluch der kommenden
"Jahrhunderte auf sie herab."

Co fdmer fühlten bie Frangofen, bag bie Sonne von Aufterlit in bem Rauch biefer Flammen erloschen mar. Denn es war an bem Tage von Borobino ein beller Sonnenaufgang; ba rief Napoleon feinen Solbaten gu: "es ift "bie Sonne von Aufterlit, bas Beer nahm bie Bor-"bebeutung an und schlug ben Generalmarsch ")." Raifer Alexander hatte auch nicht Muthe genug, zu ber ungeheuren That, bie allerbings fo viel Glud und Bermögen, was aber nur ben Frangofen zu Gute gekommen mare, ger= ftort hatte, ein feftes Ja ober Rein ju fagen; fo bag General Roftopichin nicht anerkannt warb, fonbern wie in einer Art Ungnabe nicht lange barauf bas Land verließ. Doch mar bies ein Stud von Numantia und Saragoffa, und ben Balfchen mußte fich bas lette Saar auf bem Ropf bewegen, wenn fie Saragoffa hörten. In ben Flammen Dostaus aber leuchteten gebn Saragoffas. Europa aber rief feinen Bluch über bie Flammen aus noch empfand es Abicheu,

<sup>\*)</sup> So lautet es in bem frangöfischen Bulletin über biefe Schlacht.

aber wohl jenes Erflaunen und Schreden, welche bas Gefühl besjenigen find, ber fich ber Groffheit folches Berberbens nicht machtig glaubt.

36 babe oben bie Ruffifch = Deutsche Legion ge-Biele beutsche Officiere, und zwar grabe nicht von ben gewöhnlichsten, waren aus ber Beimath entwichen und gegen Often gezogen. Es war ein bunfles Borgefühl in ben Menichen, Bott werbe burch ein Glud, welches Rraft, Runft und Lift ju einer Dacht aufgebaut hatten, welche bie Bemeinen und Feigen gleich einem unverructlichen Schidfal anftaunten, enblich einen Bruch reißen. Den Anfang eines folden Riffes meinten fie icon in Spanien gewahrt zu haben; Napoleon, beffen Stolz und Berrichsucht fich in diefem neuen Iberien ichon an vielen icharfen Dornfpigen gerftogen hatte, werbe fich in Schthien verlaufen. Entwichenen, meiftens Breugen, treue tapfere Manner, meinten bier nicht gegen, sondern für ihren Geren und Ronig zu fechten. Groß gewiß war ihre Bergensnoth, bag fie in ber Frembe ben Muth fublen mußten, ben fie lieber in ber Beimath gefühlt hatten. Gie wußten, ihres Ronigs Bergensnoth war tausenbmal größer, daß er fich als Freund und Bunbagenog bes Mannes gebarben mußte, ber bie Chren feines Boltes icanbete und alle beschwornen Bertrage und Belubbe, wie ber Augenblid ihm gelegen bauchte, gleich gerriffenen Spinnemeben burch bie Lufte blies. Sie lagen bier bei ben Fremben mahrlich nicht auf Rofen: benn groß ift bas Leib bes Chrenmanns, ber als Flüchtling zu ben Fremben tommt. Schon Rallinus vor zweitausenb fünfhunbert Jahren fang: "er wird burch Reib und hag und "Miggunft benen verhaft fenn, wohin er gelanget." Biele biefer Entwichenen fochten nun mit im Beere; anbere lebten in Petersburg, um aus beutichen Gefangenen, Uberläufern und Freiwilligen eine Deutsche Legion zu bilben, welche Fahnen und Schwerdter erheben follte, fo wie ber Sieg aus biefem Often gegen bie vaterlanbifchen Grangen nach bem Weften vorruden wurbe. Un ber Spipe ber Errichtung biefer Legion ftanben ber regierenbe Bergog von Olbenburg, auch er ein entwichener Flüchtling, ber Graf Lieven, jungft noch Gefandter in Berlin, und ber Minifter vom Stein, Die ungleichften Manner; mas viele fleine Bateleien gab. Der Bergog, ein würdiger trefflicher Burft, mar feierlich, falt und gemeffen, und freilich nicht gemacht, folbatischen und friegerischen Angelegenheiten Athem und Feuer einzublasen. furze Stein war in Berzweiflung, wenn er mal mit ihm fich bestrechen und berathen mußte: "ber ftebt vor mir gang "wie ber alte beutsche Reichsprocen und bocirt mir zwei "brei Stunden stans pede in uno" pflegte er von ihm gu fagen. Als ich zuerft ging mich vor bem Berzoge zu verneigen, warnte er mich, ihn ja rubig fortsprechen zu laffen, er werbe mich in ber Reichs = und Fürften = Geschichte belehren; und fo gefchah es. Mit Lieven war gut hanbeln: ber unterftellte feine Birtfamteit in biefen und anbern beutfchen Sachen gern ber Ginficht und bem Willen Steins. In biefen Beschäften befam ich zuweilen auch fleine Auftrage, hatte wenigstens zuweilen fleine Bermittelungen zwischen einzelnen Officieren und meinem Berrn. Durch bie langfame und etwas pebantische Weise bes Bergogs murben bie armen Officiere auch oft zur Berzweiflung gebracht, und bie feurigften waren oft nabe baran, fich von bem gangen Plan zurudzuziehen und fich lieber in bem ruffischen Beere zu verlieren, wo ihnen freilich auch nicht leicht eine würdige Thatigkeit beschieben warb, zumal ba bie Ruffen, als es mit ihren Dingen anfing gludlicher zu geben, gegen bie Fremben, bie fie nicht leiben fonnen, einen unerträglichen Stolz und Hohn übten. Das war eine harte Gebuldprobe vieler trefflichster Männer; boch hat Gott ihnen verliehen, im Jahr
1813 ihre Schwerdter für's Baterland mit wälfchem Blute
zu röthen. Unter diesen mit mancherlei Berdruß und Ärger
durchslochtenen Dingen gab es gottlob auch recht hervische
Freuden, die uns, wann wir auf dem weichen Friedenspfühle schlummern, nimmer werden können. Belche Abende
und Nächte mit Euch, ihr Heldenseelen, von welchen so
viele schon von andern Sternen auf die Leichenselber jener
Jahre herabschauen! Da waren die Dörnberge, Clausewise,
Golze, die Grasen Friedrich und Helvetius zu Dohna, auch
edle Kommer und Geher: Boyen, Adolf Lüzow u. s. w.,
und das gab denn oft einen jauchzenden und jubelnben Zusammenklang der Herzen und der Becher, zumal nachdem die
Flammen Moskaus unendliche Gossnungen beseuert hatten.

Dies war faft mein täglicher schöner Rreis, in welchem ich mich bewegte; boch barf und will ich einen anbern nicht verschweigen, welcher auch feine Luft hatte. 3ch fand in Betereburg große Sanbelshäufer, beren Saupter Manner aus meiner Beimath maren, und ward in manchen anbern beutfchen Baufern und unter ben Gelehrten und einzelnen Afabemitern balb wie beimifch. Die Gaftlichkeit bes Norbens berrichte bier in ihrer Fulle. Auch fand ich alte ichmedische Befannte, unter ihnen ben General Grafen Armfelt, bamals General Statthalter Finnlands. Man fonnte fich bier vor Ginlabungen und Schmäufen faum retten. Das Leben war ein Nachtleben, wie es im hohen Norben ber Winter fcon mit fich bringt und bie Sauptstäbte es begreiflicher Beise breifach mit fich bringen. Vor Mitternacht ging man fast nie aus einer Abendgefellichaft, oft nicht vor zwei brei Uhr fruh. Bormittage aber burfte man nicht erwarten vor zwölf Uhr jemand fprechen zu fonnen.

Unter vielen bedeutenben Mannern lernte ich auch Schubert ben Aftronomen, Rlinger ben Dichter, und ben Weltumfegler Rrufenftern fennen, alle brei Deutsche, ber lette aus einer ichmebischen Familie ftammenb. Un Schubert war ich gewiesen als an einen Mann aus meiner Beimath. Ein hober, fconer und geiftreicher Mann, aber burch Sochmuth verborben. Er mar ein Bergotterer Rapoleons. zweifelte an jedem Erfolg gegen ibn, fcbien überhaupt Beift und Glud anzubeten, falter Sohnlächler und Menfchenverächter. Bielleicht hatte er bas bier gelernt; indeffen gebort zu allem irgend eine geborne Unlage. Er gab mir bie Lebre: ber Menich ift eine bienftbare und laftbare Beftie, lieber Landsmann; bier ift fie eine boppelt tudifche Beftie; gewöhnen Sie Sich bier recht grob und boch aufzutreten, bann halt man Sie für etwas. Solche widerliche Lebensregeln mögten auch an= beremo für gemiffe Raraftere ihre praftifche Gultigfeit haben. Ich war ein paar Mal bei biefem hochfahrenden und vornehmen Gelehrten und fam nicht wieber. Rlinger mar eine bobe machtige Geftalt, icon mit ichneeweißen Saupt ein Leib wie aus Metall gegoffen, ein hober tiefer Blid, eine gewaltige Stimme. Aber auch biefer Frankfurter war bier zu einem fürchterlichen Weltmann abgeschloffen, geglättet und gehartet. Es fam ber Jammer über ihn; in ber Schlacht bei Borodino verlor er feinen einzigen Sohn, Officier im rufflichen Beere; bas beugte ihn tief. Rrufenftern - ja bas mar ein gang anderer, obgleich im rauben Morben an Ebftlands Ruften geboren, ber menfchlichfte, anspruchlosefte, liebensmurbigfte Mann, bei welchem jeber Seele mohl marb. ber nur bie ichlichte Ginfalt bes Geemanns, aber nichts von ber Rauhigkeit bes rauhen Elements, mit welchem er zu fampfen batte, an fich trug. Dein Liebling aber marb ber Afabemifer Dr. Trinius, Leibargt bei ber Bergogin Alexander

von Birtemberg, gebornen Prinzessen von Sachsen-Roburg, Dichter, Botaniker, und Mensch. Bei biesem versammelten sich nächtlich und mitternächtlich gewöhnlich die Besten und Krohherzigsten ber petersburger Gelehrtengilbe. hier war zugleich Leben und volles herz für die große Sache der Befreiung des deutschen Baterlandes und Europas.

Bei Trinius herrin ward ich beibe durch ihn und burch ben herrn vom Stein eingeführt. Das mar eine berrliche Frau, ftattlich und icon wie ihr ganges Gefchlecht und von hobem beutschem Gemuth. Sie mar eine begeisterte volle Steinin und Deutschin und an ihren Abendtheetischen faß ber alte Berr in feiner Wonne und weiter hintenbin fagen andere Rleinere. Diese edle Fürftin versammelte bei fich mas nur irgend noch beutsche Liebe und hoffnung batte. Sie, die vertrautefte Freundin ber regierenben Raiferin, Frau Elisabeth, trug nebft ihr bas Steinsche Banner bes Muths und ber Ehre; und oft begab fich, wenn fie wußte, daß feltsame und eigenthumliche Rauze zu ihr fommen wurden (in foldem Fall bielt fie alle herren und Damen bes hofes ausgeschloffen), bann gab fie ber erhabenen Raiferin einen Wint, und biefe fette fich bann in ihrem Incognito feitwarts ober hinterwarts, etwa hinter einigen fie verbergenben Soffraulein, um fich einmal menfchlich zu erabben. Sievon ein Brobchen:

Hier in Betersburg, wo sich wie zu einem großen Pfingstfest ber Begeisterung und Erlösung die Menschen und Zungen aus allen Bölkern damals versammelten, erschienen auch einige eben aus England zurückgekehrte Throler, unter diesen ein prächtiger Mensch, ein Borarlberger, Franz Fidelis Jubilé, ein Bierzigjähriger, ein rechtes Bild eines stattlichen und freien deutschen Mannes. Um diesen, der einige Monate in Betersburg verweilte, riß man sich in allen Gesell-

schaften, und ließ fich die Thaten und Leiben bes Tyroler Rriege und feine Aubiengen bei feinem Raifer Frang und bei'm Bring Regenten von England und feine Gefprache mit ihnen ergablen, und feine Tyroler Rriege- und Boltelieber vorfingen, bie er mit hellfter frohlichfter Stimme flingen ließ. Er war ichon oft bei ber Bergogin gewesen, welche die Beisen seiner Lieber auf bem Rlavier zu fpielen pflegte; und er war ba gang gahm und heimisch und nach Art ber Alpenbewohner zutraulich plauberisch geworben. Die Bergogin hatte ber Raiferin von biefem ergoglichen fremben Bogel erzählt. Diefe munichte ihn zu feben und ju boren. Dem General Armfelt mar von ber Bergogin aufgetragen, ihn einen bestimmten Abend herzubringen. Diefer hatte ihn ben Mittag zu fich gelaben und feinen Muth mit eblem Wein aufgefrischt. Jubile fam, schwapte, erzählte, fang - alles in prachtigfter Tyroler Luftigfeit und Frohlichfeit. 218 nun bie Mitternacht nahte, Die Bergogin aufftand, und alles fich erhob, trat bie Raiferin aus ihrem Berfted unter ben hoffraulein hervor, und machte fich freundlich an ben Tyroler, fprach mit ihm über Schwaben und ben Rhein, ergablte ibm, fie fet eine Deutsche vom Rhein, und bat ihn, wenn nun bie Tyroler und er fich bald wieber bemegten und Gott ihnen Sieg gebe, moge er ihrer Fürbitte und biefes Abends gebenken und in Baiern und Schwaben nicht zu wild hausen. Er, ber im freien frohlichen Lauf war, entgegnete ihr fühnlich und frisch, und sprach nach ergurnter Tyroler Weise über Die Konige von Baiern und Wirtemberg und über ber Raiferin Bruber, ben Großherzog von Baben, feine leichten Worte. 216 fie bas lachelnb angehört und ihre Bitte wieberholt hatte, trat ber Schelm Armfelt vor und fprach: "Wiffen Sie, lieber Jubilé, mit "wem Sie fprechen? es ift bie Raiferin." Bei biefen Worten erblaßte ber Mann und schrack zusammen, indem er herausstammelter: "E. Kaiserl. Majestät, halten zu Gnaben! "Sie haben es so gewollt; ich wußte nicht, daß Sie da "waren, ich hielt Sie nur für eine Hofmagd." Sie nun suchte ihn freundlich zu beruhigen, aber er ging zitternd davon. Als ich ihn den andern Morgen besuchte — es war der Tag, wo er abreisen wollte — lag er krächzend im Bette; er hatte ein Brechmittel genommen. Auf meine verwundernde Krage, wie er plößlich so hustig und matt geworden? antwortete er: "Das war gestern schlimmer als ein Küg-"lein aus einem Stußerl, die Kaiserin ist mir auf die Brust "gefallen."

O bas war bie Zeit ber Zeichen und Weissaungen bes Propheten Jesaias, ba glich die Gleichheit ber Gesinnung alle Bölker, Stände und Alter, ba ebneten sich die Berge zu Thälern, und die Thäler stiegen zu Bergen empor.

Es famen auch viele andere berühmte und berrliche Manner biefen Sommer nach Petersburg, Die fich nicht zu meinem Erreich und Bereich berabliegen. Auch erschienen bier, auf ber Flucht über Wien tommend, bie beiben europaifchen Berühmtheiten, Frau von Stael und herr Auguft Wilhelm von Schlegel. Diese kamen jedoch zu meinem An-Was foll ich von ber großen oft beschriebenen und vielgepriesenen Frau fagen? Sie war bem Leibe nach nicht fcon gebilbet, für ein Weib faft zu ftart und mannlich gebaut. Aber welch ein Ropf thronte auf biefem Leibe! Stirn, Mugen, Rafe berrlich und vom Licht und Glang bes Genius funkelnb, Mund und Rinn weniger fcon. vielem Wit und Beift, als aus ihren Augen blitte und von ihren Lippen fprubelte, ein bezaubernder Ausbrud von Berftand und Gute. Berftand ? Jebem Bogel fab fie fogleich an feinem Schnabel an, welchen Son fie mit ihm zu fingen

habe - eine königliche Gabe, Die aber vielen Ronigen fehlt. Es mar eine Luft, wie bie Frau ben Stein behandelte, und wie bie beiben lebenbigften Menfchen, wenn fie auf einem Sofa zusammengepaart fagen, fich mit einanber farambolirten. -Eine Scene gab Frau von Stael noch, bie uns oft zu kalten fühlen ließ, wie Frangosen für ihr Baterland und ihr Baterlanbisches empfinden, und wie fie oft zu viel haben, was bei uns zu wenig ift. Die frangofischen Schauspieler in Betersburg gaben bie Phabra. Rocca, ber Freund ber Frau von Stael, und ihr Sohn waren in's Theater gegangen, wir andern bei ber berühmten Frau zu Mittag Gelabenen fagen noch am Tifche - fiehe! ba kamen bie beiben balb wieber etwas befturzt zurud, und erzählten, es fen bei bem Anfang bes Spiels im Theater ein folches Larmen und Toben und ein folches Schimpfen gegen bie Frangofen und bas frangofische Schauspiel von ben Ruffen erregt worben, bag bie Darftellung habe eingestellt werben muffen. Und fo mar es in ber That; bies mar ber lette Spieltag ber frangofifchen Schauspieler biefen Sommer in Betersburg gewesen, und ber Sag und Born bes Bolfes hatte fich fo berb und bart ausgesprochen, bag fie im Unfang bes folgenden Winters aus Betersburg abreifen mußten. Und die Frau von Stael? Sie vergaß Zeit und Ort und fühlte nur fich und ihr Bolf. Gie gerieth außer fich, brach in Thranen aus, und rief: "Die Barbaren! bie Phabra bes "Racine nicht feben zu wollen!"

Und endlich die Ruffen? Da ich ber Sprache unkundig war, so konnte ich nur mit denen verkehren, welche deutsch ober französisch sprechend in die allgemeine europäische Bildung eingetaucht waren und in der europäischen Abfegung und Bolirung das Volksgepräge zum Theil schon verwischt zeigten. Aber die rechten Ruffen, die Soldaten,

Die Bauren, die fleinen Rramer, Die Fuhrleute und Ruticher. bie Schausvieler, Mimen und Tanger bes ruffifchen Theaters au beobachten und ju ertennen, verfaumte ich feine Belegenbeit. Solche naturhiftorische Beluftigung war mir als Trieb angeboren, und biefen Trieb zu befriedigen hatte ich bier reiche Gelegenheit. Ich ergötte mich oft mit meinem alten herrn, wenn wir mal fpazieren gingen; was in meinem erften petersburger Monat öfter gefchah. Da riethen wir benn, und weiteten gegen einander, wenn wir in gewiffer Entfernung verschiebene Menfchen geben faben, welche von ibnen Deutsche, Engländer, Ruffen u. f. w. seben. 3ch hatte Die letten balb weg in ihrer Art, auch in ihrem Buchs und Schritt, fo bag ich fie ichon in betrachtlicher Ferne meiftens ficher erkannte. Dein alter Gerr pflegte bann wohl icherzend zu fagen: ich muffe von irgend einer Bere meinen Altern als ein Wechselbalg in's Neft gelegt febn; ich gebore offenbar einem Stamm ameritanischer Wilden an, und habe noch bie Buhnerhundnafe zum Aufwittern bes verschiedenen Mutes. Dies ift ein wunderbares Bolf. Man irrt nicht, wenn man fagt, in ben Bugen und in bem gangen Ausbrud ibres Wefens ift Affa und Europa beisammen; nein, es fpringen einem noch manche andre unerflärliche Abnlichfeiten entgegen; Mifchungen mit Stanbinavischem, Tatarifchem, Kinnischem erscheinen unverfennbar. Die Sprache wie nabe ber polnifchen verwandt und ber Menfch wie gang ein anberer! Das Leichte und Luftige bes flavifchen Stammes im Allgemeinen, boch viel mehr bewußtes fpielendes Talent als bei ben Bolen, viel mehr Ausbrudt fchalfischen Berftanbes und tropigen Willens bei aller Biegfamteit und Beweglichfeit ber Glieber und Gebärben. Und wann es Ernft gilt, welch ein Ausbrud von Eros und hartnadigfeit, welch eine Bebulb und Arbeit, eine Ausbauer, bie nach Aften hinzubeuten

scheint! Dabei eben fo viel tiefer religibfer Sinn, als auch ber bei ben Nachbarn auf ber Oberfläche zu liegen scheint. 3ch bin orbentlich erftaunt über bie Gefichter ber Betenben in ben Rirchen und felbft ber Betenben auf ben Gaffen, wann bie Mittags = ober Abend = Glode gum Gebet fcblug wie ftanb auf einmal alles ftill und hanbefaltenb ba, tief wie in fich und in ben himmel hineinschauend und aus ber alltäglichen ober luftigen Gebarbe bes vorbergebenben Augenblide und aus ben gemeinen irbifchen Bebanten und Beichaften, worin fle eben noch befangen waren, ploBlich in eine andere Welt verfest, und vom Donner gerührt an ber Stelle festwurzelnb, wo fie fich eben noch gang leichtfinnig und gebankenlos bewegten! Da fühlt man, es ift ein Rern in bem Bolfe, ein festes, unzertreibliches Dafehn. Auch bat ber gemeinfte Rerl eine Dliene, bie fagt: ich bin etwas, ben Ausbrud einer großen unverwüftlichen Gemeinsamfeit, etwas einem Stolze Ahnliches, wovon ber bemuthige Deutsche keine Ahnung bat. 3ch fage bas gar nicht als einer, ber fie besonders liebte und bewunderte, fondern es ift eben ber Eindruck, ben fie mir gegeben haben. Sie mogen bie Deutfchen nicht, ja fie verachten fie. Das gebe ich ihnen eben nicht wieder, aber lieben fonnte ich fie auch nicht, und unter ihnen leben mögte ich um alles in ber Welt nicht. haben ein großes ichweres Schickfal zu erfüllen gehabt, und haben es tuchtig bestanden. Ich glaube nicht, bag eine Weltumwälzung von ihnen ausgeben wirb, auch wunsche ich fie nicht als Weltumwandler ober Weltwiederherfteller in meinem Vaterlande zu feben, aber bie Fremben werben biefen Feften und Sicheren ihr Leben nicht leicht verruden.

Und unter ben Ruffen höheren Ranges welche groß= artige einzelne Röpfe, ich mögte fagen, welche Studien für Maler und Bilbhauer unter ihnen! Man erstaunt und er-

fdridt vor biefer fichern Gewalt, welche ich nicht Sobeit nennen barf - bas Wort mare zu boch - aber Entschloffenheit und Beftimmtheit', ja Unabhangigkeit. Bie? Un= abhangigfeit in Staaten wie Rufland und bie Turfei, wo Bufall und Willfur fast immer machtiger find als Gerechtigfeit? Freilich Unabhangigfeit. Etwas liegt bievon allerbings in ber Grundanlage biefes Bolks, mehr gewiß noch in feiner Regierungsart. Die Manner feben unerschütterlich aus und unverrudlich, wie bas eiserne Schickfal. Ich begreife, wie folche Befichter in Rugland und in ber Turfei entstehen können. Wer bort genug Muth und Dacht in fich bat, fest fich endlich über bie Furcht weg, die er in ber Regel nur von Ginem ju fürchten bat; alles Anbere ift Staub und Gefindel, worauf er tritt. Er bedarf nur gwei Dinge fo lange feft zu halten und unaufhörlich zu benten. bis er fcuffeft barin wirb: ben Entschluß feines Muthes, und ben einzigen Raifer auch als einen fterblichen Menfchen angufeben. Wie gang anders, mo freiere Rrafte fpielen! In England, in Frankreich, in Deutschland wie muß auch ber angeborenfte, gewaltigfte Muth in feiner Birtfamteit fich gertheilen und gersplittern! gegen wie viele Dinge und Berfonen muß er Front machen und mit einer gemiffen Scheu. Achtung und Biegsamkeit langsam die Flügel zu umgeben suchen! wie barf er so felten bie Centra zu burchbrechen magen! In ganbern, wo nur Gin Gott und Gin Antofrator anzubeten ift, wo Gott boch und ber Alleinwalter fern wohnt, fann er immer gleich auf bas Centrum ben Angriff machen. Denn wo bie Menschen in Rnechtschaft bienen. find Einzelne immer bie Unabhangigften. Bier ein pagr Anekboten von bem großen Suworow:

Als sein einziger Sohn stebenzehn Jahre alt war, beschloß er ihn bei ber Kaiferin Katharina einzuführen. Er

trat mit ihm in bas Borgimmer, bas von Wartenben und Aufwartenben angefüllt mar. Die Leute, Die fich bei ihm immer über etwas zu wundern hatten, verwunderten fich über ben Aufzug und Anzug bes Jünglings. Der Bater hatte ihn gefleibet, wie in ben Tagen Beters bes Erften bie Bagen gekleibet zu werben pflegten. Der Alte, welcher zu ber Raiserin immer freien Butritt hatte, fprang, wie er benn mehr zu laufen als zu geben gewohnt war, mit feinem Sohn rafch burch bie Reihen ber Weichenben, und faßte ben Thurbruder, als wenn er gur Berricherin eingeben Ploglich aber lief er eben fo gefchwind wieber gurud bis in bie Mitte bes Saals, ftanb bort einige Augenblide, wie wenn er in Betrachtung vertieft mare, und führte bann feinen Sohn eine Stunde rund herum, Die Gingelnen ber Daftebenben ber Reibe nach zu begrugen. Er fing bei ben Vornehmften an mit geringfter Verbeugung bes fohnlichen Radens, welche er mit feinen väterlichen Sanben abmaß, vermehrte biefe, wie er bie Rangklaffen binabstieg, und inbem er bei bem Sflaven, ber bie Rohlen im Rammin auffcurte, aufhörte, brudte er bie Stirn bes Junglings bis in ben Staub bes Fugbodens nieber. Darauf ihn wieber aufrichtend fprach er feierlich und überlaut, fo bag ber gange Saal es borte: "Dein Sohn, bu trittft heute auf eignen "Füßen in bas Leben ein, vergiß nicht ber großen Lehre, bie "ich Dir habe geben wollen: fieh! biefe Berren" (auf bie Bornehmften zeigenb) "find, mas fie merben tonnen, aus gjenen aber fann noch alles werben." Man benfe biebei nur Glude wie ber Rasumowski, Orlow, Botemfin, an Subow u. s. w.

Unter Pauls Regierung, als ber alte Feldmarschall schon sehr hinfällig war, ließ ber Raifer, ber ihm nicht völlig traute, boch sein Thun und Befinden belauschen. Er

hatte feinen Gunftling Rutaifow zu ihm geschickt, unter bem Schein, fich nach seinem Befinden zu erfundigen. Diefer Rutaifow war von einem Barbier und Nagelbeschneiber bis jum Generalleutnant emporgehoben. Bei ber Anmelbung feiner Ankunft ließ ber Felbmarschall, ber frank auf feinem Bette lag, fich in Uniform fleiben und Stiefel und Sporen anthun und in einen großen Lehnftuhl feten - und fo geruftet bieß er Rutaisow einführen. Diesen, obgleich er ihn öfter gefehen, empfing er als einen Bölligunbekannten; indem er fich anfangs finbifch und erinnerungs = und gebachtnigleer gebarbete, nothigte er ibn burch ewiges halb kindifches Fragen bin und wieber und burch Borfchutung feines Alters und Mangels an Gebachtnif, inbem er alle Felbzuge berrechnete, worin er zugleich mit ibm batte febn konnen, und fo aus ibm berausgualte, bag er nimmer unter Rugelpfeifen gestanben, endlich zu bem gerknirschenben Gestandniffe, wie er ohne irgend eine blutige Arbeit, ohne irgend ein Verbienft burch bes Raifers Onaben General geworben. Nachbem Sumorow biese Qualerei mit feinem Auflaurer beenbigt hatte, ftellte er fich, als ob ibm ploblich bie belle Befinnung wieber tomme, nothigte ihn freundlich neben fich zu figen, und klingelte bann auf bas befrigfte. Als auf biefes Gefchell ein großer Beibud berein trat, winkte er ihm einen in ber Ede ftebenben Stod zu reichen, bieg ihn fich richten, und fpielte bann, fo viel feine fcmachen Arme vermogten, ibm mit bem Stod auf bem Ruden berum, fprechenb : "Du "Schurfe, taglich hab' ich an beiner Lieberlichkeit und Saum-"feligkeit zu meiftern, fo viele Jahre arbeite ich fcon an "bir, und fann nichts Orbentliches aus bir machen; ichau "ben herrn bier, ber ift gewesen, was bu bift; und ichame "bich, bu Schlingel, mas ift aus bir geworben?"

Napoleon hatte eine toftbare Beit in Dostau verfeffen,

immer noch hoffenb, ben Raifer von Rufland mit Frieben zu beftriden, wie es ihm in Wien und anbern Sauptftabten gelungen war; aber biegmal fchog er fehl. Der Friede erfchien nicht, wohl aber erschien ber Winter, und endlich mußte an ben Rudzug gebacht werben. Den 20. Oftober ward zum Abzug geblafen, und ben 23. ben Ruffen in's Geficht, bie fie nur Barbaren ichalten, fprenaten bie Frangofen ben ichonen Rreml in bie Luft, ein fchones, hiftorisches Denkmal in einem halb italianischen halb affatischen Stil gebaut. Dies war eine jener unnüten Barbareien, welche biefe, die fich fo gern bie Fürften ber Bilbung und Befittung Europa's nennen, nicht blos unter ben Melace, fonbern in unfern Tagen an hundert Stellen in Deutschland gegen beilige Denkmale begangen haben. Denn ber Rreml mar feine Festung, mar nicht für ben Rrieg gebaut, fonbern aleichsam eine eigne Eleine Bunberftabt in Mitten ber großen Der Rudzug ber Frangosen ward nun burch ben Stadt. Winter und burch bie Langen ber Rosaden, welche bie Rudreife ber Balichen befchleunigten, eine fürchterliche und graunvolle klucht, eine Rieberlage ber Menfchen und Bferbe, wie man in Sabrtaufenden nicht erlebt batte. Die Ruffen gogen ihnen nach gegen Weften; ber Raifer follte balb aus Peter8burg abreifen, und ber herr vom Stein ihm nach Breugen voran geben. Er nahm mich mit in feinen Wagen, worin mir barenhaft genug in norbisches Belymerk vermummt fagen. Wir fuhren bes Abends bes 5. Januars 1813 aus Betersburg ab, und waren ben folgenden Abend in Blestom, weiland eine Stadt und ein Staat glorreicher Freiheit und Berrlichkeit wie Novogrob, jest einsam und verlaffen. vernahmen wir bie Trauerbotschaft, ber Graf Chazot liege im Nervenfieber tobtfrant. Er war in ben Angelegenheiten ber Deutschen Legion bieber gezogen. Denn bier mar ein

Depot von Befangenen und Überläufern. Diefe aber hatten Die Felbreft babin getragen. Die meiften ungludlichen Junglinge, burch bie Strapagen bes ungeheuren Felbauges ermattet. ftarben wie bie Fliegen im Rovember, und verbreiteten bie Seuche umber. So war auch mein ebler Chazot angeftedt. Bir faben ibn auf feinem Lager; ein Landsmann, ein Sauptmann von Tibemann verpflegte ibn; er lag im Delirium, und tannte uns nicht mehr. Bir follten ihn nimmer wieber feben. Babrend ber Minister und ich hier ein Stunden weilten, hatten unfre Bedienten bie Bache ber Schlitten verlaffen, und mehrere Sachen maren geftoblen, unter andern ein großer Mantelfact, worin ich in ber letten beschleunigten Gile bes Ginpactens meine meiften Papiere und faft alle meine Bafche verpadt batte. Auch ben follte ich nicht wieder feben. Ich verlor mir fehr werthvolle Bapiere, bie ich aus bem Gebachtniffe nicht wieberherftellen konnte, und manche liebe Gefchenke und Anbenken von meinen petersburger Freunden, und mußte wegen Mangel an Bafche von ber unvermeiblichen beigenben polnischen Ginquartierung boppelte Plage leiben. Chazot, ber geliebte Chazot, ber frohliche muthige Belb, begleitete mich in ben trubften Bebanten burch bas bidfte Schneegeftober; auch mein alter Berr war febr traurig, benn er liebte ibn febr, und es war ein Mann von allen geliebt zu werben. Er batte von ber mannlichen Schonbeit und Starte feines Baters geerbt, aber babet bie bergigfte beutsche Natur und einen brennenben Bag gegen bie prablerifchen Unterjocher. In Berlin hatte er ben frangofischen Rommanbanten, ber unschickliche Worte über feinen Ronig gesprochen, in einem Biftolenbuell in bie Ewigfeit geschickt. Sein Bater, ber Graf Chazot von Florencourt, mar ein geborner Frangose, burch Schonbeit, Riefenftarte und Wit ausgezeichnet. Kronpring Friedrich von

Breugen batte ben Jungling auf bem Relbzuge von 1735 am Rhein fennen gelernt, und Ronig Friedrich hatte ibn in feinen Dienft eingelaben. Jener ftarte Graf hatte bei einem Bweitampf bas Unglud gehabt, feinem Gegner ben Ropf vom Rumpf zu hauen, wie in biefem Jahre 1813 in Roftock ein Rosadenofficier in einem ähnlichen Rampf bem alteften Sohn ber Frau von Stael that, und ba ber Ronig fich barüber geaußert batte, er wolle Officiere, aber feine Scharfrichter im Dienft haben, fo hatte Graf Chagot feinen Abfcbieb verlangt, und war Rommanbant ber Reichsftabt Lubeck geworben, und hatte mit einer Grafin von Schmettau meh= rere Sohne gezeugt, welche fpater im preugifchen Dienft boch wieber willkommen waren. Auf biese Weise war unser feliger Freund vom malichen Stamm, hatte aber in feiner Art und Gefinnung faum einen Tropfen Blut einer malfchen Aber.

Von Plestow ober Pftow, wie es abgefürzt gewöhnlich lautet, fuhren wir auf Druja, bort über bie gefrorne Duna, und von ba über Widzy und Svenziany auf Wilna. Ein armes, fanbiges, wenig bevölfertes Lanb, bas erft gegen Wilna bin fruchtbarer wirb. Wir faben ben lebenbigften Rrieg, ja wir waren mitten brinn, und kamen immer tiefer binein, je mehr wir Wilna nabeten: Biele gerriffene, gerfcblagene, abgebedte Baufer ohne Menichen und Thiere, nicht einmal eine Rate miaute barin; obe ichauerliche Gemäuer und Branbftatten, magere Poftpferbe, ja fo abgetrieben waren bie fleinen litthaulichen Pferbe, bag wir an jebem Erbknollen ober Bugel ftill halten und fie fich verschnaufen laffen mußten - und boch hatten wir unfre Bagen auf Schlitten gefest, an welche fechs ja zuweilen acht Pferbe geschirrt wurden. Ach! wir hatten burch unfern langfamen Bug über bie oben Schneemuften Beit, über bie Grauel nachzubenten.

bie biefer einzige Felbzug veranlagt hatte. Bas faben wir? D fonnte ein ftolger Eroberer weinen, wie er bie Mütter von Sunberttaufenben weinen macht; ben zweiten, britten und vierten Tag unfrer Reife begegneten uns immerfort einzelne Schaaren Gefangene, Die weiter rudwarts gegen ben Often Belch ein Anblid! gerriffene, erfrorne, geführt murben. blauliche, ungludliche Pferbefleischfreffer ichienen fie taum unsern Augen ftarben ihrer in noch Menfchen. Vor Dörfern und vor ben Boftbaufern; Rrante lagen auf Schlitten im Stroh über einander; fo wie einer ftarb, marf man ihn feitweges in ben Schnee. An ben Stragen lagen bie Leichen wie anderes Mas unbebedt und unbegraben, fein menschliches Auge batte ihre lette Roth beweint. Wir faben fle zum Theil mit blutigen Gliebern; benn auch Erfchlagene batte man als gräßliche Wegezeichen an Baumen aufge-Sie und gefturzte Pferbe bezeichneten ben Weg nach Wilna; auch ber bes Weges Unfundigfte hatte ichwerlich irre geben konnen. Unfere Pferbe ichnoben und baumten fich häufig, indem fie bazwischen, auch wohl barüber hinspringen mußten. Das war aber nicht bas Grauen vor ben Leichen, fonbern ihre Witterung ber Wolfe, Die wir bin und wieber oft in Schaaren von geben ober funfzeben mit bem Genug ihrer Beute beschäftigt faben und bie wohl wenige Schritt bon uns über ben Weg ftrichen.

Wir fuhren ben 11. Januar fpat Abends in Wilna ein. Unfer Hauptschlitten fuhr fich im Rinnstein fest. Die Bebienten holten Leute zum Geraushelsen, ber Minister ging in's nahe Gasthaus. Ich blieb bei bem Schlitten. Indem wir nun aus Leibeskräften arbeiteten und ich meine Schultern mit untergestützt hatte, ben Schlitten wieder flott zu machen, kam ein großer sausender Schlitten gegen uns gerauscht und riß uns wieder in das alte Elend zuruck. 3ch fluchte ein

Donnerwetter, fluge flog ber Ginfiger jenes Schlittens, ber an bem unfern feft geworben, beraus, und wir padten uns an die Bruft. Aber bies verwandelte fich in Lachen, es war ein lieber Freund, ber Major von Pfuel, ber eben aus bem Sauptquartier fam, aus ber Stadt etwas Munbvorrath zu holen. Er freute fich, bag wir ba waren, half uns nun mit feinen Leuten uns losmachen, und wir holten balb ben Minister ein, wo wir in Mullers Gafthaufe in ber beutschen Strafe nach feche bben Nachten endlich einen heitern Abend Aber, aber - wie ftand es um bie liebe Rube! Die erfte Nacht half die unendliche Mübigkeit; nachher hatte ich meine polnische Noth, auch meine polnische Langeweile. Denn ben zweiten Sag ließ uns ber Minifter binter fich; wir mußten noch auf einen Padichlitten aus Betersburg marten, zogen ihm bann langfam über Grobno nach, und vereinigten uns unweit ber preugischen Granze wieber mit ihm.

Also von meiner polnischen Roth. Ich hatte einen prächtigen Saal zu meinem Quartier, mit Seibe tapeziert, mit großen Spiegeln und mit den Rafaelischen Kupferstichen bes Morghen geschmückt. Mein Bett hatt' ich auf einem weichen Sosa aufschlagen laffen; aber, aber — ein unbeschreiblicher Etel! — alle Wände voll scheußlicher gelber Wanderer. Entsehlich! ich mußte mich freugen und mein perfer! rufen; aber wo blieb hier das proderit tibi? Sonst war hier des Guten die Külle, und seit der Flucht der Franzosen selbst an guten Weinen kein Mangel, ungrischen und französsischen.

Den folgenden Tag Nachmittags, als der Minister abgereift war, ging ich aus die Stadt zu beschauen und zu erkunden. Sie kam mir vor wie eine tartarische Golle. Allenthalben ein scheußlicher Schmutz und Gestank; schmie-

rige Juben; einzelne ungludliche Befangene, meiftens Berwundete ober Salbwiederhergeftellte, jammerlich umherfchleidenb; alle Strafen in garftigen Rauch und Dampf gehüllt, benn faft vor jebem Baufe hatte man allerlei brennbare Sachen, felbft nur gewöhnliche Mifthaufen, angezunbet, um bie Peftluft ber vielen Lagarethe und Seuchen gu gerftreuen, und biefe Saufen bampften Tag und Racht; Strafen bie und ba frangofifche Rofarben, beschmutte Feberbufche, zerriffene Bute und Tichafos liegend und in ber Demuth bes Staubes und ber Bertretung an ben Trot berer erinnernd, bie bor funf Monaten in gang anderer Geftalt mit ihnen burch Wilna flolzirt waren. 3ch ging aus bem Thore hinaus und fchenberte ein paar graunvolle Stunden burch bie Borftabte, bie nach Wiltomirz und Rowno führen. Welche Grauel! Bene Beichen, Die ich in ber Stadt gefeben, immer bichter neben einander liegend, allenthalben noch ein= gelne gang nadte Leichen, tobte Pferbe, Ochfen, Gunbe, treue und ungludliche Genoffen biefes ungeheuren Jammers; viele Baufer gang wuft, ohne Dielen, Fenfter und Ofen, manche nur Branbftatten; unter biefen graulichen Dentmalern ber Berwüftung einzelne Schatten von Befangenen und Refonvalescenten umberschleichenb; und bin und wieber am öben Gemauer in fich jusammengefrummt und frierend ein armes verlaffenes Pferb ftebenb, und fummerlich einige Bufchel Beu auflesend. Als ich beimging gur Stabt, traf ich einen feinen Jungling, ben ich anrebete und ihn etwas fragte; es war ein Brabanter und Oberchirurg eines Lagareths frangöfischer Befangener, bie in einem geiftlichen Stift einquar-3ch ging mit ihm bis in die Vorhallen bes Elends, fab ben gangen Rirchhof bes Rlofters ringsum voll Leichen liegen, und wandte mich jurud. Er ergablte, er habe von 2000 Lagarethiften taglich funfzig bis achtzig

Tobte. Dies wird ihm balb die Arbeit minbern. Als ich bem Stabtthore naber fam, begegneten mir funfzig fechzig Schlitten, alle voll Leichen, bie man aus ben Spitalern und von den öffentlichen Platen wegraumte; fie murben gefahren wie man burres Baunholg fahrt, und maren vom Froft erftarrt und burr wie Baunholg, und werben ben Burmern und Sifchen (benn viele wirft man in gehauene Baten bes Fluffes) ichlechte Speise geben. Das mar mir bas Scheußlichfte, bag, wie man auf Angern, mo Ameisen ihre Saufen haben, die Buffteige ihrer manbernben Amfigkeit fieht, fo in ber Baut vieler Leiber bie Laufestragen abgetreten maren. Es war ein jammervoller Anblid, Menschenleiber, Die einft mit Liebe und Freude bei ihrer Geburt begruft, die bann mit Liebe genährt und erzogen, und endlich in ber Bluthe ihres Lebens burch einen wilben Eroberer von ihren Altern und Gefreundten weggeriffen murben, fo viehifch, ohne alle Bucht, ja mit an ber Erbe binfchlackernben Ropfen und gen Simmel ftebenben Beinen, ohne alle Berbullung beffen, mas Menschlichkeit und Schaamhaftigkeit fonft verhullen, fortfcbleifen zu feben.

Den 13. Januar war schönes helles und nicht zu kaltes Winterwetter. Wich lockte die freundliche Sonne wieder heraus, und ich wanderte aus einem andern Stadtthore längs dem Flüßchen Wilia hin, an welchem die Stadt liegt. Bor dem Thore viele zerbrochene französische Troßwägen und Kanonenlaffetten, öde und verwüftete Häufer, Hüte, Mügen, Kokarden, Leichen, verreckte Pferde am Wege. Man hatte die Leichen meist weggeräumt, aber hinter großen Steinen und Brückenpfösten und hinter Büschen waren viele vergessen worden, woran die Wölfe hin und wieder schon schienen gezerrt zu haben. Rührend war es mir, wie ein verwundeter Gefangener, der bleich und gekrümmt vor mir

her hinkte, und aussah wie einer, ber eben aus bem Lazareth entlaffen mar ober eben binein wollte, an einer folchen Leiche fteben blieb, und fie betrachtete, ja mit feinem Stode berührte. Go ichaut ber Mensch endlich ftarr und gleich= gultig in sein Schickfal; ja er konnte es täglich thun in hunderttausend Legionen Elend und Jammer, wenn er nicht auch zu etwas Anberem, Frohlicherem und Befferem, berufen mare. Bahrend biefer bei ber Leiche feines Rameraben und ich bei beiben ftand, fam Sang und Rlang ben Berg herunter, und Briefter und Trauergefolge in Schwarz gekleidet begleiteten in frommer driftlicher Beise einen Sarg und feinen Bewohner gur Gruft. Unter uns auf bem Strom fuhren Schlitten Unrath und nadte Leichen fort. Unwillfurlich fam ich in ben weiten hof eines großen Bebaubes binein, bas mit feinen Stuben und Stallen und bem Reft von zierlichen Ofen und Capeten verrieth, es habe fonft gang ftattliche Bewohner gehabt. Alles brinnen gerriffen und zerschlagen, viele Fugboben angebrannt, Scherben, Rnochen, Refte von Monturen, Guten, Muten, Feberbufchen. endlich in einem abgelegenen Zimmerchen an einem' Rammin eine halbgeröftete Leiche. Ihr armer Bewohner froch vielleicht ber Barme nach wie ein Burm bem Lichte, verlor bie Befinnung, und ftarb fo an ben Flammen. liche Art hatte man viele an einzelnen Beiwachtfeuern gefunden, bie, in ber Luft, die erftarrten Leiber zu erwarmen im halben Tobesschlafe ben Flammen zu nab gekommen und verbrannt maren. Dich überfiel ein Grauen, ale batt ich am hellen Tage Gespenster geseben, und ich lief aus ben muften Mauern. Diefen Abend fab ich in ber Stadt noch bas größte Scheufal. 3ch war ausgegangen, bas Menfchengewimmel ankommender und burchziehender ruffischer Landwehr und auch bie polnischen Bauren und Juben zu

betrachten, flebe! ba lodte mich Gefang zu fich, und ich kam unvermerft zu bem Minster Thore, über welchem ein feierlicher Gottesbienft gehalten marb. Diesem horte ich einige Minuten zu und fam bann auf bem Rudwege unweit bem Thore burch eine Pforte auf einen Rirchhof. 3ch fab querft nur bie Rirche, bann bie oberen Fenfter ober vielmehr Die Luten ohne Fenfter eines rings um ben Rirchhof laufenden Gebaubes, bas einem Rlofter ober Rollegium ahnlich Wie ich naber hinzutrete, mas erblide ich? Leichen auf Leichen gethurmt, an einigen Stellen fo boch, bag fie bis an bie Fenfter bes zweiten Stodwerts ragten; es waren gewiß taufend Leichen, ein ganzes ausgeftorbenes Spital; in bem gangen weiten Gebaube fein Fenfter, fein Menfch nur ein Sund ichnoberte an einer Thur. Bum Glud banb ftarrer Frost ben Dunft ber Bermesung, ber biefe Jammerftatten fonft unnahbar gemacht haben wurde. Ühnliche Leichenhaufen mogen auch in Franfreich und Deutschland blutige Schlachten geliefert haben, aber es gehorte polnische Wirthschaft und ein Jahr wie bas Jahr 1812 bagu, fie in folder Scheußlichkeit menschlichen Augen zu zeigen. wie konnte ich mich wundern, dag biefe Leichenthurme bier auf einander ftanden? ftand nicht unfer Schlitten unter einem Schuppen bes Müllerichen Gafthaufes in ber Deutschen Strafe auf einem in feiner vollen Montur unter Dift und groß war bas Stroh niedergetretenen Frangofen? **6**0 Unglud ber Beit, fo forglos und unmenschlich bier ber Schmut.

In Wilna wimmelt es von Juben. Ich mußte einige Einfäufe machen von Kleinigkeiten, welche mir ber Diebsgriff in Pleskow auch entriffen hatte, und mußte mich also unfreiwillig in ihren Buben herumtreiben. Ich fant bie Bestalten und Gesichter berfelben hier in Litthauen weniger

fcon, als im fublichen Bolen. Die Juben haben fich in biefem Rriege allenthalben febr ruffifch gezeigt und find mit ihren Bergen nicht wie bie Bolen abgefallen: benn bie gepriefene polnische Freiheit gab ihnen nicht bie Sicherheit bes Befites, beren fie unter bem ruffifchen Scepter genießen. Sie icheinen einen guten politischen Beruch gehabt zu haben, benn fie find ben Frangofen von Anfang an auffätig gewefen und haben fich trot ber Lodungen bes Gelbes faft gar nicht zum Spaben und Berrathen gebrauchen laffen. Ja in Wilna haben fie bei'm Ginmarich ber Ruffen tapfer gegen bie Frangosen mit gestritten und so kubnlich mit Rriegsgeschrei hinter fie brein gejagt, bag fie mehrere Bunbert erschlagen und gefangen haben. Die Beute, die fie hier von ben Weltplunberern gemacht, und bie Dufaten und Waaren, bie fie von ben Rosaden eingewechselt und eingetauft haben, follen fich auf einen unermeglichen Werth belaufen haben.

Ich fuhr ben 14. Sanuar gegen Abend aus bem Minsker Thor bes Wegs nach Grodno. Auch hier beschien ber Mond ein Leichenfelb; da lagen wieder auf eine Halbemeilenlänge eitel Erfrorne und Erschlagene in Hausen von breißig dis fünfzig neben einander, da lagen um und neben tobten Pferden immer zwei drei Leichen, da rutschte unser Schlitten noch über Menschengebeine. Hier sah ich in den Wäldern ungewöhnlich viele Wölfe uns vorbeistreichen. Dies war über fünf Wochen nach der Einnahme Wilnas durch die Russen. So nahm ich eine graunvolle Erinnerung von Wilna mit.

Das Land zwischen Wilna und Grobno fand ich viel fruchtbarer und bebauter, als bas zwischen Pstow und Wilna; auch ift ber Krieg mit seiner Verwüftung nicht so schwer wie bort über biese Straße gezogen. Grobno ift ein

ganz nettes Städtchen. Ich blieb nur einige Stunden bort, und erreichte in der Nacht bas Raiferliche Sauptquartier und meinen herrn, und schlief in einem wohlgeheizten Baurenzimmer wie ein Konig auf ein paar Stühlen, die ich mir unterbreitete.

Den 17. Januar langten wir in bem preugischen Städtchen Lod an und nahmen in bem Amtshaufe Quar-Es war eine bittere Ralte und ein bungriger Abend; benn bie Menidenmenge, ba viele Ruffen mitgeftromt waren, war bort größer, als ber Speisevorrath. welche Freude, wieder unter beutschen Menschen zu febn, bie uns mit Ahnung eines beffern Glude. wie fehr fie auch von Freund und Feind gerpreßt fenn mogten, mit ben frohlichften Gefichtern empfingen. Den 18. Januar ging es auf Schlitten burch preußische Balber und über gefrorne Seeen bis tief in die Nacht hinein, wo auf einem Amtshofe wieder ein wenig geschlafen warb. Den 19. fruh tamen wir bei bem Regierungspräfibenten Berrn von Schon in Gumbinnen an und blieben bort ben gangen Tag und bie folgenbe Nacht. Da war es ein Jubel, wie wir empfangen wurden. Diefer wurdigfte ausgezeichnete Mann mar ein alter Freund bes Minifters. Gier waren Gesprache auszutauschen, auch wurden Anekboten über bie fliebenden frangofischen Darfchalle und Intenbanten zum Beften gegeben, welche über Gumbinnen nach Ronigsberg butchgezogen maren. Preußen war ihnen naturlich fehr bange gewesen, bas Bolt moge fich einmal mitternächtlich gegen fie erheben und allen bas Baraus machen. Was wurden bie Walfchen ben Deutschen in folder Lage in Frankreich gethan haben? fcwerlich mare ein Gebein bavon gefommen. Wir find auch in früheren Sahrhunderten nicht fo gabm gewesen. Wie begab es fich benn bier? Die Marfchalle maren benn boch in ben beften Saufern einquartiert: aber mebrere berfelben und andre vornehme Officiere schickten ihre Bebienten beimlich herum und ließen fich und ihre Sachen in gang schlechte und ärmliche Säuser führen, gleichsam, als meinten fie bort beffer verborgen zu senn, und bezahlten die Rachtsquartiere mit Friedrichsb'oren, weil fie Überfälle und Aussplünderungen fürchteten.

Den 21. Januar 1813 gegen Abend famen wir von Sumbinnen in Preugens Sauptftabt, in Ronigsberg, an. Stein versammelte bier bie preußischen Burbentrager und augefebenften Danner, unter ihnen voranzuftellen ber ebemalige Minifter Graf Alexander ju Dohna und ber Brafibent von Schon. Er banbelte allerbinge im Namen und Auftrage bes Raifers von Rufland, aber in folder Beife und mit folder Achtung und Schonung ber Berfonen und Berhältniffe, daß ber Ronig von Breugen flillschweigend als ber Freund und Bundegenog beffelben vorausgesett marb. Bon bem Lanbe follte nicht als von einem eroberten Lanbe Befitz genommen werben, fonbern als von einem Lanbe, bas man zu befreien tam. Es erschienen in biefen Tagen bier und in ber Umgegend auch bie Beerabtheilungen bes Fürften von Wittgenftein und bes Generals Dork, ber mit ben Ruffen ben bekannten Vertrag abgeschloffen hatte. veranlagte Jubel und Fefte, Die freilich noch ihren buftern und finftern Gegenschein hatten. Denn groß war auch bier bie Noth und bas Elend. Lagarethe voll gefangener und verwundeter Frangofen, auch Lagarethe von Ruffen und Breugen, Durchfuhren von ungludlichften Gefangenen weiter gegen Often; auch bier knarrten bie ftillen Leichenwägen burch bie Gaffen, und viele ber Einwohner wurden auch bie Opfer ber Seuchen. So schlichen mitten in ber Wonne ber Befreiung Jammer und Tob als finftere Gefellen umber. Merkwürdig auffallend mar mir und jedem, welchem er zum ersten Mal erschien, ber General York, ber berufen war, gleichsam ben ersten preußischen Ansang zu machen, eine starre entschlossene Gestalt, eine breite gewölbte Stirn voll Muth und Verstand, um ben Mund ein hartes sarskaftisches Lächeln. Er sah aus scharf wie gehacktes Eisen; hat es ferner gegen die Wälschen in vielen Schlachten wohl erwiesen.

Der herr vom Stein weilte bier nur furze Beit, eilte von bier nach Breslau, wohin ber Konig von Preugen fich begeben hatte. Denn Berlin und Spandau maren in ben Banben ber Frangofen, welche burch bie Lanbe und Stabte bin und ber giebend fich immer noch gebarbeten, als muffen bie Lande ihnen fernerhin bienen. Endlich erschallte gur unenblichen Freude aus Breslau bie Konigliche Entscheidung Wie auch bie biplomatischen außerkichen Scheine noch zweifelhaft fpielten, feit bem Roniglichen Aufruf ber Freiwilligen vom 3. Februar und bem Gefet und Gebot über bie Freiwilligen war bie Entscheidung nicht mehr zweifelhaft. Bier in Ronigeberg wurden von mir und vielen anbern beutschen Bugvogeln, bie noch ein bischen Berg in ber Bruft hatten, mahrhaft konigliche und faiferliche Tage verlebt; noch flopft mir nach einem Biertelfahrhundert mein unterbeg falter geworbenes Blut bei biefer Erinnerung mit verboppelten Schlägen. Diefe Freudenbezeugungen empfing man boch noch mit anberm Bergen als bie in Betersburg. Es ift ein prachtiges beutsches Bolf bie Breugen, besonders bie Oftpreugen und mas bort von ben Salzburgern ftammt; fte haben beibe Feuer und Nachhaltigfeit, und mas fie als Beifter vermögen, hat bie Literatur in ihre unfterblichen Regifter eingetragen. Mit feinem ber niebergeworfenen beutschen Staaten, mit feinem ber verbunbeten war Navoleon fo graufam verfahren, als mit bem preufischen. Das mar überhanpt bie boshafte Wonne biefes großen Feldherrn und

engen Menfchen - benn wenn er ein weiter Menfch gemefen mare, batte er bas Reitalter und Europa beberrichen und umbilben fonnen - mo irgend eine Augend und Ehre übrig war, fie in hohnischer Schabenfreube mit Schmut zu bebeden. Als ber König fich nun endlich erklärte und ben Willen Gottes und bie Buniche und Gebete feines Bolts erkannte, ba fchrie über Berrath, ber nimmer einen Bertrag gehalten, ber ben jungften Bertrag mit Preugen gleich im Anfange treulos und ftolg gebrochen hatte, indem er bie Feftungen Spandau und Billau befette und mehrere preußische Regimenter über bie Bedingung ber Bahl gegen Rufland mit hinaus trieb; ba flagte er, bag er zu großmuthig bie Arummer Preugens noch habe besteben und ben Berricherftubl unverrudt gelaffen. Er mußte mohl, warum er es gethan hatte; er mußte bie Bolfer burch bie Ronige und Fürsten beherrschen. Bare ihm ber septhische Bug von 1812 gelungen, welches Spiel wurde man bie folgenben Sabre in Deutschland und in Bolen gesehen haben! wie viele Königsfronen wurde er wieber in ben Staub geworfen, wie viele Fürstenftühle erledigt erklärt haben! Preußen war im Jahr 1807 als Kriegsichauplat ber Ruffen und Frangofen fürchterlich verheert; im Frühling bes Jahrs 1812 war bies mit abfichtlicher Graufamfeit geschehen: man hatte bas Land burch bie ichredlichften Durchzuge und Ginquartierungen ber Beerhaufen, bann burch Wegnehmung und Wegführung aller Gulfsmittel an Getraib, Pferben und Rinbern bis auf's Mart ausgesogen und ausgeplündert. Und nun wie vergaß bieses in tausend Wunden zerhauene und verblutete Preußen in ber Luft ber Abschüttelung und Befreiung alle feine Narben, ja feine noch offenen Wunden und schaarte und ruftete fich jur Bewaffnung feiner Jugend und gum Borbermarich ber Deutschen für bie Freiheit!

Sier marb bie erfte Landwehr von 30.000 bis 40.000 Mann errichtet; baneben wurden bie aus Rurland guruckaetommenen preußischen Regimenter ergangt; unter ber Führung bes Grafen von Lebnborf marb ein prachtiges Reiterregiment von Freiwilligen beritten gemacht. Das mar eine Begeifterung in ben Stabten und auf bem Lanbe, auf ben Strafen und in ben Felbern, auf ben Rathebern und Rangeln und in ben Schulen! In falterer armerer Beit lachelt man, wenn man gurudbenft; aber es war alles bitterfter beiligster Ernft, mas ben Leuten jest ein findliches ja finbifches, bochftens ein gemachtes voetifches Spiel bunten wurde. Da fagten bie fechezebn = fiebzebn = jabrigen Junglinge, bie für bie Baffenlaft taum reifen Sunglinge bei'm Abicbied aus ben Gomnaffen, als fie bas Rog tummeln und bie Buchfe laben lernen wollten, überfette Stude aus ben Symnen bes Tyrtaus, Iprifche Stude aus ber Rlopftodifden hermannsschlacht ber, und Dtanner und Greife, Bater und Mutter ftanben mit gefalteten Ganben babei, und beteten ftill Sieg und Segen. 3ch fchrieb ba ein Buchlein über Landwehr und Landfturm, woran ich Freube erlebt habe; es ift Monate fpater über gang Deutschland hingeflogen und ohne mein Buthun in vielen taufend Abbruden vervielfältigt worben. Solches find hinfliegenbe Blätter, bie mit ber hinfliegenben Beit gleich anbern fliegen= ben Blattern fich gelben und vergeffen werben. Doch ift ja jeber Einzelne auch nur ein binfliegenbes Blatt.

Sier muß ich noch eines Grafen zu Dohna aus bem Sause Finkenstein und Schlobitten erwähnen, bes Obersten Grafen Ludwig, eines jungern Bruders des Grafen Alexander und der beiben edlen Rußlandsfahrer, Grafen Friedrich und helvetius. Ein anderer Bruder besselben in grüner Ablichteit blühenden Stammes, Graf Fablan, hat sich in Spanien

im freiwilligen Rampfe gegen bie Balichen icone Bunben geholt, und follte auch balb wieber in bem beutschen blutigen Reigen gegen fie mittangen. Diefer Oberft Ludwig Dobna war, als im Ronigreich. Breugen alles zur Entscheidung branate, an feinen Ronig nach Breslau geschickt worben, und hatte bie ftille Genehmigung ber Borruftungen bes preußischen Batriotismus mitgebracht; barauf warb er an bie Spite ber Errichtung und Ginrichtung ber Landwehr gestellt, und machte biefe burch eignen Gifer und burch ben Miteifer seiner Landsleute in unglaublich kurzer Zeit maffengeubt. Es war eine eben fo freundliche als thatenfraftige Natur, babei von großer Lebenbigfeit und Gewandtheit. und feine Landwehr nebft einer fleinen ruffifchen Gulfeichaar unter bem Bergog Alexander von Wirtemberg haben bie Feftung Danzig lange eingeschloffen, und endlich zur Übergabe gezwungen. Die Beschwerben und Arbeiten biefes Dienftes, mo er zugleich für fein Beer und auch für fein Land felbft gegen bie ruffifche in Mannegucht febr aufgelofte Bulfsichaar zu fampfen hatte, bann ber wieberholte Rampf für's Vaterland, als bie Stadt endlich bie weiße Fahne aufftedte, und bie vielen Streite und Arger mit bem Bergog Alexander, ber bie Feftung burchaus mit feinen Ruffen befeten wollte, batten bie Rraft biefes jugenblichen und fubnen Belben aufgerieben. Er erfrantte balb, nachbem er Dangig, bie alte hauptftabt hinterpommerns, feinem Ronige wiebergewonnen, und ftarb am Nervenfieber. Chre feinem Gebåchtnin!

hier ift also bie Landwehr unter ben Auspicien ber Grafen zu Dohna, und vorzüglich bes zum Oberstatthalter bes Königreichs Preußen mährend bes Kriegs ernannten Ministers Grafen Alexander zu Dohna, zuerst in's Leben getreten. Später ist die Frage aufgeworfen, wer in Preußen

ber eigentliche Erfinder und Stifter berfelben, ich follte fagen ber Grundfate berfelben, gewesen? Und man hat ben Ramen Scharnhorft genannt. Mit Recht: feine war bie Schule ber benkenben und erfindenden Manner und Officiere in Einer feiner Lieblingofchüler, ber Dberft von Clausewis, hatte icon bor einigen Jahren mit feiner energifchen Rlarheit und Rurge in Beleuchtung aller möglichen Befichtspunkte, welche biefe große Ungelegenheit barbot, eine fehr icone Schrift über bie mögliche Bertheibigung und Bewaffnung ber preußischen Monarchie Gr. Maj. bem Ronige eingereicht fur ben Fall, bag bie Gunft ber Umftanbe eine. Gelegenheit bote, wo alles Bolf auffteben und gegen feine tudischen Dranger bie Sturmglode ziehen konnte. 3ch babe biefen Auffat abschriftlich in Sanben gehabt und mir Auszüge baraus gemacht, worüber ich bei ben bemagogischen Untersuchungen befragt worben bin, in ber Boraussetzung, ich fen ber Verfaffer folcher Entwurfe gewefen. Aber alle Grafen Dobna, und auch ber Minifter, gehörten burch Gefinnung und Wirksamkeit biefer Schule an, endlich fogar burch Bermanbtichaft. Der Minifter, ber fliufte, bescheitenfte, frommfte Mann, aber eben beswegen voll heißefter Gluth und unerschrockenftem Muth, wo es bie beiligften Bortheile bes Ronigs und Baterlandes galt, bat bie Landwehr zuerft, und zwar auf bas furzefte, zwedmäßigfte und machtigfte, in Breugen auf die Beine geftellt, und fo foll er mit feinem Scharnhorft und bem Scharnhorftischen Clausewit bie Erftigfeit behalten. Die Erftigkeit in allen guten und beiligen Dingen wird biefem eblen Mann feiner, ber ihn gefannt bat, abzusprechen magen.

Dies waren leuchtende Tage, diese kriegsbangen Tage, und jeder ward von der allgemeinen Gesinnung und Begeisterung mit fortgetragen und emporgehalten. So bin

auch ich bamals getragen worben, ohne bag ich mir bas Berbienft ansprechen tonnte, fo reiner und ebler Beber und Schweber, als mich trugen, wurdig gewesen zu fenn. 3ch wohnte und lebte in bem Saufe ber Bebrüber Nicolovius, bie mit Leib und Seele mit ben Befferen und Ebleren ibres Baterlandes ftrebten; ich lebte viel im Saufe eines Jugend= freundes, mit welchem ich vor fünfzehn Jahren manche frobliche Donaufahrt in Wien und Ungern gemacht hatte, bes Doftors Wilhelm Motherby, bei welchem fich ber Glang ber jugenblichen Welt versammelte, tapfre und begeifterte Junglinge: feine Bruber, Die Motherby \*), Friccius, von Kabrenbeit, von Barbeleben, und Andere, die bem Baterlande in ber Noth nicht gefehlt haben; ich lebte noch mehr, wirklich bie meiften Ronigsberger Abenbe, in bem Saufe bes Ranglers Freiherrn von Schrötter, bes Bemals einer Dob= nafchen Schwefter. Dort wohnte bie berrliche Julie Scharnborft, Grafin Friedrich zu Dohna, Die schönfte Erbin bes väterlichen Beiftes. Sie mar bie rechte Fürftin ber Begeisterung, bamale von Jugend, Schönheit und Seelenhobeit ftrablend. In diesem Sause versammelten fich bie Dobna fehr oft und mas burch Burbigfeit, Gelehrfamfeit und Tapferkeit in Ronigsberg ausgezeichnet mar. - Auch fab ich oft ben Bebeimen Rriegsrath Scheffner, einen ichonen liebensmurdigen Greis, Bogling bes fiebenjährigen Rriegs und feines Nachwuchses, weiland Freund und Genog von Samann, Rant und Bippel, berühmt burch feinen Geift und Wik, womit er auch bamals noch funkelte. Man erzählt, bie Chengenannten und Andere, Die burch Schriften Preugens

<sup>\*)</sup> Der Regierungsrath Johann Motherby, Hanptmann bei ber Landwehr, siel an einem Thore von Leipzig, einer ber ersten, welche bie Manern erkletterten, burch eine maliche Angel.

Ruhm find, haben auf seiner reichen Blumenweibe fleißige Lese gehalten. Scheffner gehörte zu ben Geistern, welche, burch Gespräch und Gesellschaft gereizt, eitel Funken von sich geben, in der Einsamkeit aber weniger glücklich schaffen. Er war der unmittelbarste Hervorbringer. Jeht bildete er nur noch einen engen Kreiß; er war noch geistesfrisch aber hochbetagt. Aber nicht allein seinen Wit bewunderte man; auch seine Redlichkeit und seinen Verstand hielten die Weisen in Ehren.

Hier stieß ich auch auf zwei abentheuerliche Menschen, von welchen ich ben einen kurz im Feldlager gesehen hatte, ben andern, bessen trauriges Ende vielleicht auf mein Schickfal mit Einstuß gehabt hat, hier in Königsberg zum ersten Mal sah. Ich meine Gustav von Barnekow und August von Kopebue. Der erste hat mir einige Noth, der zweite vielleicht schwere Noth gemacht.

Den Vater jenes Gustav von Barnekow hatte ich wohl gekannt. Er wohnte zu Teschvitz unweit Gingst in Rügen, wo ich ihn im Greisenalter gesehen habe, ein schönster Greis und ein Mann voll Thatkraft und Unbeugsamkeit, mit allen ablichen Vorurtheilen des Mittelalters behaftet, aber auch mit vielen trefslichen Eigenschaften gerüstet, welche die meisten seiner Rügenschen Vettern nicht theilten. Er war nicht mein Freund. Der Sohn früher in kursächsischen, dann in preußischen Kriegsdiensten hatte sich in dem Winterseldzuge von 1807 in Preußen glänzend ausgezeichnet, war mit einem stattlichen Abschiedereisegelde aus dem Dienst entlassen, da man von Seiten Frankreichs seine Auslieferung ) begehrt

<sup>\*)</sup> Barnetow warb verhaftet und ein Ausschuß — brei Männer vom Kriege : brei vom Berwaltungs : Stanbe — niebergesett, um in Berathung zu nehmen: ob man bei ber Gefährlichkeit der Zeitver-

batte, weil er bie frangofischen Marschalle bei'm Gintritt in's Theater in Ronigeberg öffentlich ausgescharrt und ausgepfiffen batte, im Jahre 1809 hatte er als Freiwilliger unter Oftreiche Fahnen gefochten, und fich barauf in ben ftillen Jahren von 1809 bis 1812 in Bommern und Decklenburg fo bingebalten. Da war er, beffen Tugenb bas Schweigen nicht war, einmal von Davoust eingefangen und einer frangöfischen Friedensfugel nur burch bie Verwendung und Borfe eines Freundes feines Baters, eines Freiherrn von Stenglin, gang bart vorbeigefommen. 3ch fab ihn flüchtig im Lager von Smolenst, batte ibn in ber Beimath nimmer gefeben. Es war ein iconfter Rriegsmann, groß, folank, mit herrlichften Augen und Stirn, babei leicht und beweglich, voll Einfälle und Talente, aber alles hufarisch und überftroment, mit ber allerunbandigften Bunge, fo bag, wenn er feinen Muth nicht burch Thaten erprobt batte, einer ibn für einen ftreitsuchtigen Brabler batte balten konnen. Diefer Guftav Barnefow ward in Rufland ber genanntefte beutsche Name. Er hatte in ber Schlacht bei Borobino ein paar Bulfs Rosaden geführt und biefe burch feine schöne und muthige Berfonlichkeit fo begeiftert, daß fie im ftebenben Gefecht ausgehalten und, von feinem wilben Muth bingeriffen, in zwei frangofischen Regimentern gewaltigen Durchbruch und blutige Metelung angerichtet batten. Aber es

hältnisse dem gewaltigen Ueberziehern dieses Opfer hinwersen durse? Bier Stimmen waren für die Auslieserung, zwei dagegen, nämlich General Scharnhorst und Staatsrath von Klerit, später Oberprässibent des Herzogthums Sachsen. Das Gewicht der Königlichen Majestät legte sich zu den Iweien, welchen Ehre thenrer als Glück gebäncht, und Barnekow war gerettet. Er ward als ein Entstohesner gemeldet.

waren bie meiften von ihnen im Rampf gefallen, und auch ben Suhrer hatte man von vielen Bunben bebedt auf bem Schlachtfelbe aufgelesen. Sein ihm voran fliegenber Ruf hatte ihn zur Berpflegung und Beilung auf Roftopfdins Schloß bei Moskau gebracht, bann in die Rabe ber Stabt Twer und ber großherzigen Czarentochter, Ratharina von Olbenburg, ber fpateren allgeliebten Königin von Wirtem-Diefer Mann prangte nun als ein Bunber perfon= licher Tapferkeit und Stärke (benn er war ftark wie ein Löme) in allen ruffischen Tageblättern, und bie Begeifterung für ihn ging fo weit, bag für biefen verwundeten beutschen Ritter auch in Betersburg orbentliche Sammlungen gemacht wurden. Da man ihn nicht auffinden konnte (benn er war unterbeffen aus Rugland burch Bolen halbgeheilt weiter gefahren), fo waren bie gesammelten Summen bem Minifter vom Stein übergeben, als ber ben Rriegsmann mohl irgend= wo treffen murbe. Raum waren wir in Königsberg, fo erschien einen guten Abend mein Barnekow vor bem Minifter am Theetische. Er fam auf Rruden berein gehumpelt, tenn auf ber Fahrt burch Polen hatte er burch Umwerfen mit bem Schlitten feine verwundete Bufte wieber verlett. Stein schalt ihn und hieß ihn zu Saufe geben und ftill liegen, bamit er für ben Frühlingsfelbzug wieber recht ruftig fenn konne; mir aber trug er eine Art Aufficht über ibn auf, bis er wieder fertig ware. Fur Argt und Wundargt war leicht gesorgt; schwerer mar ber wilbe Vogel in Rube zu halten. Der Minifter gab ihm bei ber Abreise einen Theil ber Sammlung; ben Reft in Wechseln follte ich behalten, bis ber Lahme beffer mare. Go vergingen einige Wochen, und er ward wieder gang fertig, und erhielt von mir bie letten Wechsel. Diese lagen ben nachften Morgen in ben ichonften Thalern und Friedricheb'or auf feinem

Tifche - es mogten wohl 3000 Thaler febn. 3ch warme, fle nicht zu geschwind flüchtig zu machen; er lächelte, und antwortete: "Freundchen, ein paar prachtige Pferbe und "neue Ausruftung, bas Ubrige wollen wir ber Freude "weihen." Ein paar Tage brauf bore ich, Barnetow habe in feinem Saufe mit großer herrlichfeit einen Ball gegeben - er mar in Ronigeberg befannt - über hundert Menfchen eingelaben, habe ibm wenigstens hundert Friedricheb'or gekoftet. Richt vierzehn Tage vergingen, und ich erhielt eines Morgens einen fläglichen Brief von ibm, morin er bat, ihm hundert Friedricheb'or vorzustreden; er muffe fie haben, feine Ehre fei verpfanbet. 3ch tonnte feine Chre nicht aus bem Bfanbstall lofen. Er war inbeffen balb meggeflogen, und ich borte feinen Ramen nicht wieber bis gur Nachricht von bem Erfolg bes Czernichefichen Buges gegen Raffel. Da hatte Barnefow eine Reihe Bagen bes fluch= tigen Ronige Sieronymus abgeschnitten und auf feinen Antheil über 30,000 Thaler Beute gemacht, und mit einem Theil beffelben, wie er benn ablicher Gefinnung war, eigene und Freundes = Schuld bezahlt. Das übrige mar balb wieder weiter geflogen. Barnetow ift vor nicht lange als preußi= icher Generalmajor geftorben. Er fam mir anfange por wie eine Blücherenatur, eine ber ichonften Gestalten, bie meine Augen gefeben; aber er mar boch nur ber Ritter mit ber Stange ber norbischen Mabreben. Wie jenen hatte man ihn an einer eisernen Stange festhalten und nur auf Schlachtfelbern loslaffen muffen. Schabe um folche tonigliche Natur.

Herr von Rotebue kam balb nach mir nach Königsberg, ging nachher mit bem General von Wittgenstein nach Deutschland und tageblätterte wie ich und Anbre. Ich mußte ihn oft sehen, er war eine Fliege, die sich auf alles

fette, fant auch viel zu Nicolovius bem Buchanbler, ber fein Runde gewesen, und beflamirte und las vor. machte, wie man ihn fab, einen fehr gemeinen Einbruck fein großes Talent in allen Ehren - eine ber widerlichften Erscheinungen, die mir in meinem Leben vorgekommen find. 3th hatte mir ihn gang anbers gebacht, wie es einem mit ben meiften Menschen geht, bie man fich nach Erzählungen ober Buchern vormalt, wenigstens als einen fein geschliffenen, etwas höfischen und höfelnben Mann, zumal ba er fo lange in bem zierlichen und ablichen Lievland gelebt hatte. Aber ben Bornehmen und Zierlichen spielte er nicht. Er trat auf mit ber Saltung eines Altflickers und mit einer unverschämten Offenheit, bie nichts von ber Offenheit ber Natur hatte, ja nicht einmal von jener, welche schlaue und ge= wandte Weltleute gewinnen; und in feinen freundlichen Augen war zugleich etwas fcbleichend Laurendes und unverfchamt Faunisches. Er bat mich fpater in Schriften angegriffen; gludlich, bag ich mit biefem Schmutfinken bie Bebbe nicht aufgenommen habe! Das batte mir, als er ein fo fcredlich blutiges Ende nabm, Gott weiß, wie, in bie Schuh gegoffen werben fonnen.

Um die Mitte des Monats März fuhr ich aus Konigsberg. Der Winter war vergangen, ich mogte ausrufen, leider vergangen! In einem kleinen Wagen, mit einem Bebienten ganz allein, ohne schwere Ladung, vier Extrapostpferde vor, mußte ich auf fettem preußischen und polnischen Boden doch oft den Schneckengang schleichen; was freilich auch durch häusiges Warten auf Pferde und durch die Abgetriebenheit der Pferde selbst noch gemehrt ward. Auch
einen weiten Umweg mußte ich machen, nördlich der Veftung Thorn, die eben belagert ward, wovon der Kanonendonner mein Ohr erreichte. Gier lernte ich nun die rechte polnische Birthicaft tennen, und in biefen Monaten einen Schmuts in ben Wohnungen und auf ben Gaffen ber Stabte und . Dorfer, ben ich vergebens zu schilbern versuchen murbe. Dir fiel babei bie Anekote ein, bie man fich in Ralifc und Breslau von bem Marichall Davouft ergählte. Diefer ritt im Spatherbft 1806 in Berfon vor bas Stabthaus, wohin er bie volnischen Magnaten beschieben batte, und ba er bei'm Absteigen vom Pferbe tief im Roth verfant, fprach er zu einem neben ihm ftebenben ehemaligen preußischen beutschen Beamten, inbem er ben Dred von seinen Stiefeln schüttelte: Voilà ce que cette canaille appelle sa patrie. In ber That man muß feben und fühlen, sonft glaubt man bie wufte Unordnung und ben schweinischen Schmut ber Bolen nicht: man begreift nicht, wie ein Bolf von so vieler Lebendigkeit und von einer fo gauberhaften Borliebe für alles Prachtige und Schimmernbe, ale bie Bolen haben, fo weit herunterkommen konnte. Denn auch bier leiber malt fich ab, wie es in ihrer Regierung und Berwaltung feit Jahrbunberten ausgesehen bat; auch hierin fleht und begreift man bes eblen Rosciusto Bort finis Poloniae! Siemit ift alles angethan und beflect, so nicht nur bie Wohnungen ber Lebenbigen, fonbern auch bie Wohnungen ber Tobten. und bie Bohnung Gottes, wenigstens was die Sterblichen fo nennen. Wie viele Rirchhofe habe ich gesehen ohne eine Spur einer Mauer ober Umfriedung, Die Rube und Schweine nach Gefallen auf ben Grabern herumspagierend! In die Rirden ftreuen fie in ber schlimmen Jahrszeit Strob auf Stroh, daß es fich wie in schlecht gehaltenen Biehftällen gegen ben Sommer oft Ellen boch brinnen erhebt und orbentlich ausgemiftet werben muß. Ich will burch biefen Jammer wahrlich bes größeren politischen Jammers nicht spotten. Schon bas ift genug gesagt, bag ich in folimmer

Jahrszeit, wo es fast immer regnete, boch fast immer froh war, von den Stühlen und Tischen ber Menschen wieder auf meinen nassen und kalten Six hinauszukommen. Denn ich fuhr nur in einem leichten sogenannten Holsteinerchen, ben ich mir in Königsberg gekauft hatte und der allen Winden und Wolkenerguffen mit meiner Herrlichkeit freies Spiel ließ.

Unterbeffen war Rutusow, welcher über Litthauens Sumpfe und Buften und über Bolens Schnee auch nicht batte binbupfen konnen, mit feinen Ruffen auch über bie Weichsel gegangen und ber Raifer Alexander nach Breslau, wo er Bundnig und Freundschaft mit bem Ronig Breugen von neuem befeftigte. Der Ronig batte feine Berfunbigung an fein Bolf und bie Rriegeerflarung an Frantreich erlaffen und ben Orben bes Gifernen Rreuges als bas bobe Keldzeichen biefes Rrieges errichtet. Ich fam in ber letten Märzwoche in Ralisch an, wo ber Raiser und ber Minister bom Stein maren und ben Ronig von Breugen Bei meiner Fahrt von ba nach Breslau traf mein Bägelchen auf bem Wege ploplich auf ben Bagen Sr. preußischen Majestät, Die ben Raifer in Ralisch besuchen 3ch richtete mich auf, entblofte mein Saupt, fcbrie aber meinem polnischen Schwager vergebens zu, auszu-Um ein Saar hatte ber Ronigliche Wagen mich armen Plebejer geftreift; wie wurbe ich mit meinem Befchirr auseinander geflogen febn, wenn er uns gefaßt hatte!

Ich weilte nur ein paar Tage in Breslau. Bei meisner Fahrt von ba nach Dresben begegnete mir ein paar Stunden von Liegnitz einer jener Vorfälle, die, wiewohl nur baare Spiele bes Zufalls, doch eines tiefen Einbrucks auf uns nicht verfehlen. Ich war bei meiner Nachtfahrt im halben Schlafe — fiehe! ba schmetterten mich Trompeten

ploblich aus meinem bammernben Traumzuftanbe beraus. Ich rieb mir bie Augen - es war bie Morgenrothe, und ich tam eben aus einem großen Tannenwald auf's Blachfelb hinaus gefahren - und flebe! auf einem Queerwege gogen ein paar ruffische Regimenter Sufaren und Rofaden mit fliegenden Fahnen an mir vorüber, fo daß ich wohl an gebn Minuten ftill halten und mir bie Leute und bie Gegend betrachten mußte. Und ale meine Sinne und Gebanten fich mit ber aufgebenden Sonne aufflärten, mard mir eine bunfle Erinnerung, gleichsam eine Wiebererfennung bell in meiner Seele - hier an berfelben Stelle, hier vor bem Sannenwalbe, und in eben folder morgenlichen Zeit hatte ich vor einem Jahre fachfische und polnische Reiter mit gang anderen Gefühlen vorüber gieben feben. Was haben bei folchen wunderlichen Spielen bie Bebanten für ein weites freies Spiel! D hatte nun mein Chazot bei mir geseffen! Wie murbe er biefes Morgenroth und bas aufgebrochene Morgenroth ber Freiheit begrüßt haben!

Im Anfange Aprils war ich in Dresben und ließ mich bei dem würdigen Oberappellationsrath Körner einquartieren. Balb kam auch der Minister vom Stein. Er war jest durch gemeinsamen Beschluß der hohen herrscher zum Borssitzer eines Kaiserlich Russischen und Königlich Preußischen Berwaltungsraths für die Deutschen Angelegenheiten und Lande ernannt. Die würdigsten Männer, herr Prästdent Schon aus Preußen und herr Geheimer Staatsrath Niesbuhr aus Berlin wurden von Preußen ihm beigesellt. Niebuhr ist gegen den Gerbst ausgetreten und hat den Staatsrath von Rhediger aus Schlessen zum Nachfolger gehabt.

Sier begann nun ein gang neuer Abschnitt unfers Lesbens, ein neues Gebrange, ein Gebränge ber beutschen Dinge und Menschen, und bies wogte nun allerbings oft mit

Sturmfluth auf herrn vom Stein ein. Er begriff, bag ber Stein, ben er von Deutschlands Raden abmalgen wollte. nur durch die gemeinfame Anftrengung bes gangen Bolfs abgewälzt werben fonne, bag alles, mas Alttestamentlich an bie Wand p ..... und Spieg und Stange heben konne, angestrengt werben muffe. Schon von Betersburg aus, hatte er barüber vielfach nach England und Deutschland bin und her gebriefwechselt: benn allerdings hatte man nach Deutsch= land, wenn gleich langfame, Gelegenheiten, burch Gilboten über Jaffy und langs ber Donau nach Wien, auch burch einzelne Schiffer, die ihre Briefe und Felleisen irgendwo an ber Offfeefufte Bertrauten überlieferten. 3ch erinnere mich mehrerer Briefe, bie er mit bem hannöverschen Minifter Grafen von Münfter in London gewechselt bat und bie ich abschreiben mußte. Munfter außerte fich fehr falt und bebenflich in Sinficht ber Bolfsbewaffnung und fab, wie mir bauchte, bie Dinge allein aus bem ariftofratischen Standpunkte von oben ber an, und erblickte in einer folden Erhebung und Bewaffnung für die Folgezeit mancherlei Gefahren; Stein antwortete ihm aber, er wolle lieber bas Stud trodnes Brod mit bem armften beutschen Bauren in ber Gutte effen, als in ber glanzenoften Berrichaft von Fremben abhangen. Stein vertraute ber Treue und bem Willen bes beutschen Bolfe, und er hat fich barin nicht geirrt; aber wie weit war er von allen bemagogischen und anarchischen Utopien, welche manche Queerfopfe ihm auch wohl zugetraut haben! Aber Napoleon gegenüber konnte er auf. Spanien und Tyrol hinweisen, und er wies barauf bin. Nun fam in Dresben bas Gebrange beibe ber Boblmeinenben und ber Berruckten, bie oft auch recht wohlmeinend waren, nur überall feine Meinung haben burften. Wenn es langfam ging mit bem Vormarich ber Beere, mit ber Bewaffnung und jener blit=

ichnellen Wirksamkeit, welche man von ben vereinigten Breufen und Ruffen erwartet, hatte, wenn Stein felbft oft ärgerlich war über Berfaumungen und hemmungen, die meber von ben Monarchen noch von ihm verschuldet waren, fo pflegte er bie Fragenden und Suchenden oft furz und ungebulbig mit ben Worten abzuweisen: "Deine Berren, "was wollen Sie von mir? 3ch bin fein herrgott, ja ich "bin nicht einmal Raifer von Rufland noch Konig von "Breugen." Doch mußte ich bei feiner Beftigkeit oft bemunbern, wie er felbft gegen überlaufenbe und qualenbe Marren, wenn fie es nur gut und treu meinten, gebulbig und zuweilen fogar langmuthig febn konnte. Wie er nun vollends mit brieflichen Anfragen, Bitten, Borfcblagen und Entwürfen ber vielen Vaterlanderetter bebrangt worben ift, fann jeber fich vorftellen, ber jene aufgeregte Beit bebentt. Was furz gefaßt war, las er gewöhnlich, mertte fich, wenn etwas zu merken mar, und zerrig ober verbrannte bann fo= gleich bas Papier; benn mit geschriebenen Aftenballen schleppte er fich nicht gern. Was lang und mit langen Ginleitungen und Berleitungen verfeben war, bem traute er nicht, und feine praftifche Rurge bielt es - was es meiftens auch mar — für unbrauchbares theoretisches Gemasch. Das gab er mir bann zuweilen zur Beantwortung, gewöhnlich aber nur zur Durchlefung. Es liefen ba bie munberlichften Dinge ein. Go ichidte unter anbern ein Profeffor Sauff ober Sauch, ber früher in Marburg gelehrt batte, später. wenn es mich richtig erinnert, als Profeffor ber Mathematik nach Gbent berufen ift, einen Blan ein zur leichten Berftorung und Überwindung best frangofifchen Beere, einen ähnlichen Blan, wie ber, ben man zu Roftopichins Beit in Mostau ausgehecht haben foll. Es war in biefem Entwurf von nichts Geringerem bie Rebe, als von einem magnetischen Eisenkoloß von eigenthumlichem Bau, ber vor ber Fronte bes beutschen Geeres geführt werben und alle seindliche Ranonen= und Flinten=Rugeln mit unwiderstehlichem Reitz zu
sich locken solle; so daß ber deutsche Soldat unverletzt und
unverletzlich unter diesem Schirm bem Feinde desto muthiger
und krästiger auf den Leib rücken könne. Es war aber
dabei nur eine Kleinigkeit vergeffen, die Möglichkeit einer
Kraft, die einen solchen Koloß an Geeresspitze bewegen
könnte. Ich hatte mir von solchen Schnurrigkeiten eine kleine
Sammlung angelegt, die auf dem Meere mit einem Theil
meiner Bücher verfault ist.

Da bie verbundeten Beere nun über bie Elbe weiter in Thuringen vorbrangen und bie Frangofen von ber andern Seite heranzogen, fo wimmelte Dresben außer ben ermahnten Fremben, bie bort Geschäfte hatten, auch von Flüchtlingen, bie bas Sichere fuchten, einige Beit bort blieben, und bann über bie Berge nach Bohmen gogen. Auch Gothe fam, und besuchte mehrmals bas ihm befreundete Rornersche Saus. 36 hatte ibn in zwanzig Jahren nicht gefeben; er erschien immer noch in feiner ftattlichen Schone, aber ber große Dann machte keinen erfreulichen Ginbruck. 36m mar's beklommen und er hatte weber Hoffnung noch Freude an ben neuen Dingen. Der junge Rorner war ba, freiwilliger Jager bei ben Lutowern; ber Bater fprach fich begeiftert und hoffnungereich aus, ba erwieberte Gothe ihm gleichsam erzurnt: "Schüttelt nur an Guren Retten, ber Mann ift Guch gu "groß. Ihr werbet fie nicht gerbrechen."

Ich war meinen Dresbener Monat recht fleißig, arbeitete meinen Solbatenkatechismus aus, und überarbeitete einen britten Theil bes Geiftes ber Zeit, wozu ich schon in Ronigsberg gesammelt hatte. Ich erlaube mir hier baraus eine Stelle zu wieberholen, zum Zeichen, bag ich bas Ziel

viefes heiligen Krieges flar und richtig in's Auge gefaßt habe, ein Biel, bas in deutschen Gerzen ewig unverrückt fteben follte ").

"Das nachfte große Biel biefes mit folcher Wurbe "und Sobeit ber Gefinnung begonnenen Rrieges ift bie Be-"freiung und Wieberherstellung Italiens und Deutschlands "und bie Befdrantung bes frangofischen übermuths an bem "Rheinstrom. Dort beginnt bie Arbeit bes Rriegs, vielleicht "eine lange und fchwere Arbeit, die aber gethan werben muß, "wenn man nicht bei Salbem fteben bleiben und nach einigen "Jahren bie Frangofen wieder ba feben will, wo fie eben "gewefen find. Den Rhein barf bas unruhige und eroberungs-"luftige Bolf nimmer als Granze behalten; benn welche "Rlaufeln und papierne Gibichwure und Verfchreibungen "man auch an einen Friedensschluß hangen und von wie "vielen Burgen und Beugen man ihn auch mit unterschreiben "laffen mag, die natürliche Gewalt wird immer ftarter febn "als bie fünftliche, wenn bie Grundlage bes Friebens nicht "eine fichere ift. Der Rhein mit feinem Rnie in frember "Sand brudt grabe auf ben Naden Deutschlands, und wirb "nicht weniger bruden, wenn man auch gelobt und bedingt, "es folle mit weicher Wolle und Seibe umwulftet werben. "Wenn Frankreich ben Rhein und feine feften Stellungen "befigt, fo ift bas Nieberland und bie Schweit und alfo "auch ber größte Theil von Oberitalien grabezu von ihm "abhängig, fo liegt ihm bas übrige Deutschland bis an Die "Elbe und ben Böhmerwald offen, und es mag ungeftraft "bineinbrechen und ftreifen und ziehen, fo weit es will; gu "ihm aber barf ungeftraft fein heer bis an ben Rhein, "gefchweige benn über ben Rhein kommen. Will man alfo

<sup>\*)</sup> Beift ber Zeit Theil 3. S. 307 - 9.

"ben Frangosen bas übergewicht in ber That entwinden, und "nicht bloß zum Schein, fo muffen Deutschlands alte Grangen "wiebergewonnen werben. Dann werben bie beiben Bolfer, "bie Deutschen und bie Frangofen, in gleichem Berhaltniß "einander gegenüber fteben, und gegenseitige gurcht mird bie "Marten beffer bemachen und bas Gleichgewicht und bie "Rube Europas beffer bewahren, als alle Bullen und "Diplome, beren ewige Verficherungen und Gelobungen immer "nur burch bie Degenspite recht getragen werben. Die "Deutschen wollen nur ihr Gebührliches wieber haben, Die "Menfchen ihres Landes und ihrer Bunge, die ihnen unter "Ludwig bem Bierzehnten und Funfzehnten und in ber letten "frangöfischen Raubzeit entwendet worden find. Diese uralte "germanische Granze fteht an bem Bogefus, bem Jura, und "ben Arbennen, burch Art und Sprache bes Bolks unver-"tennlich und unverrudlich feft, und nichts Frangofisches, "welches fie nur verberben murbe, foll von ben Deutschen je "begehrt noch genommen werben."

Ein großes Glück erlebten wir hier in Dresden, für welches alle, welche die Verhältnisse kannten, dem himmel dankten; so daß Viele dabei riefen: der alte deutsche Gott lebt noch. Den 23. April starb zu Bunzlau in Schlesten der alte russische Feldmarschall Kutusow am Nervensieber. Bei dieser Nachricht rief auch ich: hier ist der Finger Gottes. Dieser Greis war eine hartnäckige zauberische russische Natur. Er hatte die Gewalt und das Anssehen im Seer gewonnen, daß selbst Alexander ihn nicht gut davon hätte wegrücken können. Kaum war es, ihm und Stein gelungen, ihn über die Weichsel vorwärts zu bringen. Er hatte durchaus jenseits der Weichsel bis zum Sommer stehen bleiben und dann erst mit verjüngten Krästen vorzücken wollen. Aber was wäre dann aus Deutschland ge-

worben? Er war nun freilich vorwäris marfchiert; aber wieber fann man fragen: mas mare aus Deutschland, mas aus Breugen geworben, wenn Rutusow gelebt batte? Die Frangofen murben alles Land bis an bie Weichsel, fie murben mit ber graufamften Berechnung Breugens lette Gulfsmittel vertilgt, feine letten Sehnen gerschnitten, und eine preugische Bewaffnung fast unmöglich gemacht haben. Und was hatten Rutufow und bie Ruffen allein ohne Breugen mohl ausgerichtet, bier, wo auch noch alle Festungen von frangofischen Befatungen gehalten wurden? Gin anderer libelftanb mare gemefen: Rutusow mogte bie Deutschen nicht, er war im bochften Grabe raub und unliebenewurdig, und hatte jebe bobe beutsche Aufwallung und Begeisterung mabricheinlich bei ibrer Geburt mit plumpen moffovitifchen Rufen ger-Einen Ahnlichen ober gar einen Gleichen murbe er neben fich nimmer gebulbet haben; wie mare neben ibm Blucher heraus ober herauf gefommen? Nach feinem Tobe aber hat fich alles wie von felbft gemacht. Blücher ber Alte ift weniger gehemmt burch feine eigne Rraft emporgebrungen, und bie übrigen ruffifchen Felbherren, Bittgenftein, Barclay be Tolly, Langeron u. f. w. haben fich neben, und felbft unter bem Liebenswürdigen und Schonen, ber alles bezaubern und hinreigen fonnte, nicht in Schatten geftellt gefühlt. Diesen Finger Gottes faben wir jest; ein anberer Finger Gottes redte fich für bas Baterland in ber Schlacht bei Dresben aus ben Wolfen, mo eine ber erften losgebrannten frangofischen Ranonenfugeln bem madern Moreau beibe Beine und mit ihnen bas Leben gerschmetterte. Bahrlich hatte biefer Frangose gelebt, wie murbe er im Grograth bes Raifers Alexander fich in unfre Angelegenheiten und Siege hineingeschoben und zwischen uns und bie Frangofen vorgeschoben, und uns nach Vermögen um Ruhm und Siegespreis betrogen haben! Wir haben folchen Finger Sottes in jenen Tagen, wo man glauben und hoffen lernte, ausgereckt zu feben gemeint. Andere haben uns barüber ausgelacht, und lachen uns noch aus.

Nach der Schlacht bei Lüten vom 2. Mai wichen die Berbündeten über die Elbe zuruck, wo sie auch nicht einen einzigen sesten Plat als Anlehnungspunkt besassen. Ich sah in Dresden den edlen Scharnhorst, leicht am Anie verwunsdet. Er selbst sah es nur für eine Streifung an; aber diese leichte Wunde sollte sein Tod werden. Er starb den 28. Junius in Prag. Eine Reise nach Wien, und bei der schwebenden Ungewissheit der Dinge hin und her sliegende Sorge um die endliche Kösung derselben dei diesem starten und doch reitzbarsten Gemüthe machten das kleine Übel zu einem gefährlichen. Doch auch der Tod ist Gottes.

3ch fuhr, als alles Dresben verließ, mit fleinen Auftragen meines herrn nach Berlin, und besuchte von bort aus meine Gefreundten und meinen fleinen Gobn in Bommern und Rugen. Dann wieder nach Berlin gurud, wo ich bis gegen bas Ende bes Junius blieb. Es wurden inzwischen mit Navoleon Schlachten geschlagen, zweifelhafte, aber tapfere; boch felbft bie Rachrichten von Berluften fcblugen nicht nieber. Die Menichen maren auf bas bochfte und Lette geruftet: lieber bas tieffte Leib und Verberben, lieber bie letten ehrlichen Tobeswunden als länger bie Schanbe ber Rnechtschaft - bas war bas allgemeine Gefühl und bie einstimmige Stimme in ber Sauptstabt. Noth genug und Bebrangnig, aber Freude und hoffnung in ber Noth und eine Gemeinsamkeit ber treuen Bergen, Die nur in folchen Beiten aufammen auflobern fann. 3ch lebte mit lieben Freunden, mit eblen und hohen Menfchen, bie meinen Willen für die That nahmen. Savigny und Eichhorn fagen im

Landwehrausschuß; Guvern übte feine Rompagnie, balb fein Regiment Landfturm auf bem Wilhelmsplat; Fichte batte für fich und feinen taum waffenfähigen Cohn, ber taum aus bem Anabenalter heraustrat, Langen und Schwerbter vor feiner Thur angelehnt fteben. Dan hatte ihn ber Ehre wegen zum Offizier beim Landfturm machen wollen, er batte es verweigert mit ben Worten: "Gier tauge ich nur gum Gemeinen." Diesem Mann war es mit allem immer voller Ernft; er mar fchlecht auf ben Bugen, ich glaube, etwas an Gicht leibend; ba batte er benn gesprochen: "Ich weiß, ich "werbe feine großen Thaten thun, aber ich werbe bem Bolfe "nimmer ben Weg zur Flucht weisen; nur über meine Leiche "follen die Feinde in die Stadt eindringen." Er mar erftaunlich frifch, lebendig, und liebenswurdig in biefer Beit, und es fchien gleichfam, als fanbe fein frommer Ginn in ber Liebe zum Bolf und Baterlande mehr und mehr die Brude, worüber er aus feinem ibealischen 3ch zum Nichtich binüber gelangen tonnte. 3ch babe ibn bamale viel gefeben, in feinem Saufe und bei Freunden. Er und Reil maren gemiffermaagen die tragischeften Berfonen ber Sauptftabt burch bie ungeheure Feurigkeit, womit fie bie Beit auffagten, und burch ben brennenben Saft, ben ber lette faft noch mehr als Bichte gegen bie Balfchen trug. Reil, ber edle Oftfriefe, mar ein Mann machtiger und gewaltiger Leibenfchaften, die fich in feinem ichonften Leibe und feinen gottlichen Augen in berrlichften Farben und Flammen barftellten und brachen. 3ch war bort gleichsam Sausfreund geworben burch einen geliebten Freund, Friedrich von Scheele, Bruber bes gegenwärtigen hannoverschen Minifters, und ich habe manche Abende in feiner liebenswürdigen Familie verfeffen, wenn er über Menschenleben und Naturleben bei bem leibenfcaftliden Blafen feiner Tabadepfeife feine Fantafteen ausströmte. Ich erinnere mich wie heute — ich traf ihn unter ben Linden spazierent, als die grimme Botschaft unter vielen zugleich Zusammenlausenden erschalte, es ift Waffenstill=stand (war den 4. Junius abgeschlossen). Er stand bei der Nachricht wie in den Boden hineingedonnert, erdlaste einem Ohnmächtigen ähnlich, dann drückte er mir und andern Freunden die Hand, und die hellen Thränen strömten ihm über die Wangen.

Ja bas war eine grimme Botschaft und machte Biele unficher und zweifelhaft. Balb fam ber Jammer von Samburg, bas fo leicht hatte gerettet werben konnen. mitten im Waffenftillftand ber ichanbliche Uberfall ber Lugower und ihre Mieberfäbelung, wo die Frangosen, die fie die brigands noirs fchalten, fich bie Luft machten, die Wirtemberger in bofer Diffethat auf ihre Bruber zu begen. 3ch fuhr im Anfang bes Monats Julius nach Reichenbach in Schleften, wo herr vom Stein lebte und in beffen Umgegend bie boben Berricher fagen. Ich wohnte bort anfangs in einem ichlechten Stubchen bei einem Nachtwächter auf ber Mauer, bann bei einem eblen Berrn, bem Grafen Rarl von Gegler, vormaligem preußischen Gefanbten in Dresben und jest ernanntem Felbhauptmann bes ichlefischen Landfturms in jenen Bauen. 3d ließ hier meinen Solbatenkatechismus bruden. nicht, ob er irgend ein Berg gum Rampfe begeiftert bat bagu hatten die Frangosen mit rother Dinte ben rechten Ratechismus gefchrieben - aber bag er manchem verwundeten Rrieger in Lagarethen ein Troft gemefen ift, bas weiß ich, und bas ift auch mir ein Troft gewesen.

Sier zu Reichenbach ftanb nun mahrend bes Waffenftillftands ein Kongreß, hier und zu Schloß Gitschin in Böhmen: ein schauerlicher Kongreß, der die verworrenen europäischen Dinge zu Ordnung und Frieden vermitteln

follte. Napoleon faß als britte Größe in Dresben. 3ch fage, ein ich auerlicher Rongreß, benn Biele fürchteten, Napoleon, ber ben Willen und die Lift ber Ginbeit - Ginbeit ein gewaltiges Ding bei Unterhandlungen - gegen Mehrere hatte, werde bie Beit und bas Glud fo binfchlep= pen, und durch Überliftung gewinnen, was nicht mehr burch Waffen erzwungen werben konnte. Wir waren alle viel in Sorgen und Disftimmungen und oft in bitterm Arger, wenn wir in ben Beitungen von angenehmen Soffnungen eines balbigen Friedens lafen. Dein alter Gerr mar auch banfig nicht allein misgeftimmt, fonbern verärgert, auch wohl burch Bodagra gestachelt, und bas fiel bann auf Un= fereinen und auf andere Rleine gurud. Die einzige große Freude in dieser schweren Zeit war die Nachricht von bem Siege bei Bittoria, mo Wellington bas frangofische Geer von feinem gangen Gefdut und Beuge ausgezogen und über bie Phrenden gejagt hatte. Wir flegten mit bei Vittoria, und hofften wieder auch bei uns zu flegen. 3ch mußte eis gentlich bei bem Namen Bellington immer bie Sanbe falten: wie viele fröhlichfte Tage und Nachte bat er mir erfochten und wie hat er über die schwersten Jahre 1810 und 1811 mir und fo Bielen binüber geholfen!

Zwar gab es hier ber bebeutenden Männer viele, bie zu mir auch oft sehr freundlich waren. Doch sie litten an bemselben übel, woran Stein frankte, mehr oder weniger; z. B. von Niebuhr hatte man selten Freude, zumal da seine Frau viel frankelte und er einmal mit Stein sehr gespannt war, was herr von Schon burch sicherere Stimmung wieder zurechtstellte. Undere merkwürdige Bersonen oder ausgezeichnete Männer: der Korse Pozzo di Borgo, Stadion, die sächsischen Flüchtlinge Thielemann, Carlowitz und After, die berühmten preußischen Feldherren, Blücher, Gneisenau, Groise

mann, gingen und famen. Es war ein Felblager, wilbes, brangenbes, oft febr unbehagliches Leben. 3ch fant inbeffen eine Schaar ebler Junglinge, mit welchen ich in ber Stabt. mehr noch in ben umliegenben Orten, g. B. in bem feinen Berrnhuter Bleden Gnabenfrei, öfter gusammentraf: ba maren Max von Schenkenborf, ben ich bier fennen lernte; Theobor Rorner, ber mit einer ichlimmen Bunbe ben Gabeln ber Wirtemberger entronnen war und hier bei bem Grafen Gefler, feinem Baten, einige Wochen wohnte; Rarl Sad, mein jegiger Bonner Freund; Graf Rarl von ber Gröben; qu= weilen auch ber wilbe genialische von ber Marwit. Mein einziger rechter Freudenbringer mar indeffen ber Graf Gegler, ein alter Jugenbfreund Steins, welcher über ihn eine große Gewalt hatte und ihn, felbft wenn fie fich anfangs fabbelten. boch julest meiftens in heitre Laune feste; benn biefer eble Mann hatte über ein fehr fturmifches Berg und einen frantlichen Leib, ber ihn fdredlich mit Gicht plagte, eine großartige Berrichaft gewonnen. Er verftand bie ichwerfte aller Runfte, nach außen bin beiter zu fpielen, wenn auch in ibm Gewitterwolfen fvielten. Das war aber bas Anmuthigfte, baß feine Art Big bem Steinschen auf eigenthumliche Weise zum Wetstein biente und Funten aus ihm hervorlocte. war in ber Dabe begutert, und bie fachfischen Generale und Andere wohnten auf feinem Gute Neuenborf eine Stunde von Reichenbach, mobin wir oft fpapieren fuhren. Er erlöfte mich balb aus meinem Nachtwächternefte, wo ich wie auf einer Buhnerftiege fag. Weil wir alle, und bie meiften nur zu viele, Dluge hatten, woraus bei bem ichwebenben zweifelhaften Stande ber Dinge eben boppelter Überbrug und Berftimmung entftand, fo zog er mich heran, und wir lafen Griechisch und Italianisch mit einander Denn er war ein fehr gebilbeter fenntnifreicher Mann, ber in ber Jugend

England und Italien mehrmals gefehen und fich eine fcone Bibliothef gesammelt batte. Gin fleiner Mann, mit ber lebhafteften Bewegung, mit einem breiten von Blatternarben gerriffenen Geficht und feuerbligenden Augen, leider mit burch Bicht oft zudenben Bugen. Schalfheit und Wit funkelten aus ihm, obgleich er bei'm erften Anblid mehr ben Ginbrud eines bafilichen Mannes machte. Bon Natur ungeftum und geschwind hatte er burch beharrliche Ubung bie größte Berrschaft über fich gewonnen. Im Gefprach ichog er Pfeil auf Bfeil ab, und wenn er ja einmal bart getroffen batte, machte feine große Gutmuthigfeit es balb wieder gut. Denn eben biefe Gutmuthigkeit und eine große Weichheit und Bartlichfeit bes Gemuthe zu bebeden ober vielmehr zu verhullen, gebarbete er fich oft wie ein Gifenfreffer, besonders wenn er Gutes thun und Bobltbaten ertheilen wollte; morin er im Stillen unermublich mar. Er mar ber Entel eines großen preugischen Reitergenerals, ber im zweiten ichlefischen Rriege in ber Schlacht bei Jauer ober bem ichleftichen Gobenfriedberg burch eine glanzende Waffenthat bie große Entscheibung brachte, indem er mit vier Reiterregimentern bas öftreichische Centrum burchbrach und bie ungrifden und bohmifchen Grenabierregimenter wie Saberftrob jufammenritt. Der große Ronig machte ihm in bem eroberten Lande eine ber bebeutenoften Schenfungen und erhob ibn in ben Grafenftanb. 218 Beichen jener glorreichen Waffenthat führen feine Entel 25 Fahnen und 66 Stanbarten im Wappen. Überlieferung maren bie Geftler in ben Kreuzzugen gegen bie Beiben aus Schwaben nach Breugen gekommen, und gehoren mahricheinlich bem Stamm bes wilben Beglers ber schweizerischen Tellfabel an, welche ja nur bie Uberfetung ber perfischen Rambysesfabel ift. Unfer Graf Rarl mar ein Felbhauptmann bes Landsturms und bat als folder gottlob

nicht Gelegenheit befommen, Thaten zu thun. Er war aber mit gang Schlesten nebft bem murbigen Oberpräfibenten Mertel und vielen andern Patrioten eifrigft thatig, burch Rath und That, auch durch Silber und Gold bie Landwehr errichten und bewaffnen zu helfen. Diefe mar eine geschwinde und icone Arbeit Gneifenaus: 60,000 Mann Landwehr maren in einigen Monaten leiblich fertig, wie Solbaten in zwei Monaten fertig werben konnen. Sie zogen zum Theil faft fanskulottisch in's Kelb, manche nur mit linnenen Beuteln ftatt ber Batrontafchen auf bem Ruden; aber es war ber rechte Ginrichter und Beleber ba und ber rechte Muth. Gie haben's an ber Rabbach und bei Wartenburg wohl bewährt, und bas Schlefifche Seer hat fich einen grunften Rrang und Namen gemonnen; fo bag von ben Preugen nicht blog bie Bommern und Brandenburger genannt werben follen. Bier mar alfo Graf Befler auch eifrig thatig; aber von feinem Lanbfturm mogte er nichts hören, noch weniger von ben fur ben Landfturm erlaffenen Gefeten, melde wohl in Litthauen und Ruß= land bin und mieber, aber nimmer in einem fo bichtbevolferten Lande als Deutschland Unwendung finden konnten und welche ein verfehrter Sprerpatriot (man hat ben nachberigen Königlich Breußischen Generalkonful Bartholop in Rom als Berfaffer genannt) im Traum gemacht zu haben Er legte auch biefe Oberfelbherrnftelle fobalb als möglich nieber. Noch mahrend meiner Unwesenheit in Rei= chenbach hatte er fein fechszigftes Jahr vollendet, und ließ fich nun fogleich bavon entbinden. "Gine fcone Gefchichte," fagte er eines Tages zu mir, "wenn ich mit meinen Baum= "wollenwebergefellen auf ben Plan mußte!" (es find aber in Reichenbach und ber Umgegend viele Beugwebereien). "Das wurde ein Laufen geben! und ich mußte bann "ja mit laufen! Rein, so weit find wir noch nicht ber"unter; eine folche Maulschelle soll mein Bappen nicht "bekommen."

Als ber Waffenftillftanb zu allgemeinem Jubel ben 10. August aufgekundigt mard und ben 17. August bas Schlagen wieber begonnen, mar herr vom Stein mit bem großen Sauptquartier burch Bohmen gezogen und hatte in Reichenbach gurudgelaffen. Da erft lernte ich meinen Begler recht fennen und erfennen. Es zogen nach ber Schlacht an ber Ranbach 18,000 frangoffiche Gefangene burch Reichenbach nach Oberschleften; in Reichenbach maren Lazarethe für verwundete Breugen. Da arbeitete und wirkte mein Landsturmefelbhauptmann auf bas treuefte und unermublichfte. Wie oft find wir auf bem Wurftwagen nach und von feinem Gute gerollt, von wo wir fette Schopfe und Ralber mit gurudbrachten, bie alsbald in Braten und Suppe für bie Rranten verwandelt werben mußten! Solche Dinge that er ohne allen Schein, ja mit einem Schein, als thue er es nur, weil es fich nicht anders schicke; er that es aber aus vollstem liebenben Bergen.

In biesen schönen Reichenbacher Tagen machte er eine prächtige Geschichte. Einige französische gefangene Generale, unter ihnen General Puthob, und viele französische Staabsofficiere waren in Reichenbach zurückgeblieben. Diese hatten
von der für uns unglücklich ausgefallenen Schlacht vor Dresden Wind bekommen, und singen an lose Reben zu
führen, und auf die Thürme und Dächer zu klettern, um zu
sehen, ob ihre siegreichen Gecre nicht heran marschieren: denn
davon hatten sie gemunkelt, daß diese, ihren Napoleon an
der Spize, bald wieder in Schlessen sehn würden. Auch
waren sie nach der wälschen Art, wie sie ist, wenn man ihr
nicht den Daumen auf dem Auge hält, gegen die deutsche
vergessende Gutmuthigkeit bald übermüthig geworden, und hatten in ben Baufern fchier auf bie beften Bimmer als bie ihnen behaglichen und gebührenden Quartiere Unspruch gemacht, ja eigenmächtig und wie mit Drohung gegen bie Bewohner Reichenbachs angefangen fich bin und wieber umzuguartieren. Da gingen wir, ber Graf und ich, einmal zu bem evangelischen Oberpaftor Tiebe, einem gebornen Bommer aus Basewalt, in beffen Sause ber Minifter Stein gewohnt batte. Diefer herr Baftor fing nun an vor bem Grafen über ben wälschen Übermuth zu flagen und namentlich über ben bei ihm einguartierten General Buthob, und wieberholte ungefähr bas Obengefagte, und wie ber Schluß immer fen, Napoleon murbe uns bie furzen Bortbeile balb mit boppelten Binfen gurudzahlen und in wenigen Wochen wieber an ber Dber und Weichsel als Sieger gebieten. biefen Worten ergutnte fich mein Graf, und ichalt ibn: "Schamt Euch! Ihr bider ftarter Bommer, folltet boch mif-"fen, wie man unter folchen Umftanben mit folchen Rerlen "umgeben muß - bas Sausrecht! mofur machfen benn "Stode und Sanf?" Und er brudte ben But auf ben Robf. und ging eilig mit mir von bannen, und grufte ben Beneral Buthob, ber uns auf bem Markte begegnete und querft ben Gruff bot, nicht einmal wieder. 3ch ging auf mein Bimmer, fab aber nach einem Biertelftunden meinen Brafen in voller Rammerherrnuniform, Blau mit Golb, einen Degen an ber Seite und Biftolen in ben Tafchen eilenbs aus ber Thur über ben Darft in bas Rommanbantichaftshaus eilen, wo ber preugische Rommanbant Dberft Graf Luft feinen Sit hatte. Er tam balb wieber, und mir fetten uns jum Thee. "Ich habe jenem spazzacammino (ber Graf "war von viemontefischer Art) bie Dauben aufgetrieben, und "ihn Pulver merten laffen; ben fonnte ich mit meinen Land-"fturmern allenfalls noch übermältigen; er icheint mir auch

"bie Franzosen im Leibe zu haben, bag fie wieberkommen "könnten — fie sollen alle fort!" Diese letten Borte sprach er gar kedlich aus — und kaum waren einige Stunden vergangen, so fuhren Bägen und Karren genug auf, und General und Officier ward brauf gepackt und tiefer in Obersschlesten hinauf fortgerutscht.

So mar mein Graf, fo war mein mitten im brennenben Rriege einmal wieder ftill geworbenes Leben in feiner freuud= lichen und tapfern Nabe recht veranuglich. Er ift mir ein treuer Freund geblieben, auch in ben fpateren Jahren, auch als es mehr um mich zu fturmen anfing, und fein Andenten muß mir beilig fenn. 3ch habe ibm obne meine Schuld Mube gemacht. Diefer feine und helle Mann hatte eine eigenthumliche faft hamannische Aber und ftreute in ber Rebe und in Briefen nach allen Seiten bin Blitfunken aus. bie nicht immer bie Wolfen zeigten, woraus fle bervorgefcoffen, buntle oft munberbar gestaltete ober verhullte Bilber und Gleichniffe, wie Leben, Lefen und Ginfall bes Augen= blide fie ihm eben gaben. Bu feinen Worten, Die immer in möglichfter Rurze jufammengepreßt und nach allen Ecten mit mehreren Gefichtern ausgeschliffen waren, mußte man feine Miene und Gebarbe haben, um zu empfinden, mas fle bebeuteten. Spiele aber und Anspiele bes Wites zu unterbruden war einem folchen Manne platt unmöglich. Er ift wegen Briefe, bie man bei mir gefunden, mit in meine Demagogie verwickelt worben, b. h. er ift befragt worben, aber auf bas leichtefte.

Nach ber Leipziger Schlacht hieß mein Gerr mich nach Leipzig zu fich kommen. Da fand ich nun auch meinen Briedrich Albert Eichhorn und ben Obersten Rühle von Lilienstern und Reil, der als Oberhaupt über ben Jammer ber vielen Lazarethe gestellt war. Er war dem Anschein nach frisch und gesund, sagte uns aber, er trage das Verderben in sich, habe es in Berlin aus dem Munde eines sterbenden Freundes eingehaucht bekommen, und könne es durch kein Mittel austreiben; es liege ihm wie Blei in den Knochen. Ach! nur zu wahr! er ging nach Halle, die Vermalung seiner liebenswürdigsten ältesten Tochter mit meinem lieben Friedrich von Scheele zu seiern — und in wenigen Tagen war er nicht mehr. Das war ein prächtiger Wensch voll überschäumender Kraft und Leidenschaft, der von seinem Feuer Hunderten hätte abgeben können, und immer noch genug übrig behalten hätte.

Im November zogen Gerrscher und heere und auch bie Berwaltung bes herrn vom Stein in Frankfurt ein. Ich blieb noch in Leipzig. hier war ein kleines Bilb von Bilna, nur mit dem Unterschiede, daß die Stadt nicht verswüftet worden, und daß hier deutsche Menschen lebten. Es lagen 30,000 Kranke und Berwundete in Lazarethen, Freunde und Feinde; die Leichenwägen knarrten auch hier täglich durch die Straßen, und viele der Einwohner wurden mit von den Seuchen fortgerafft. Doch ermüdete hier die Menschellichkeit und Wohlthätigkeit nimmer, und die Leipziger versgaßen die Angsten und Nöthen und sich selbst, und halfen und retteten, so viel sie konnten. Das war auch Deutschland, und das allerbeste Deutschland.

Ich besorgte hier Kleinigkeiten und ließ kleine Flugschriften ausstliegen. An einer berselben erlebte ich Freude, an
bem Schriftchen: Der Rhein Deutschlands Strom,
aber nicht Deutschlands Gränze. Sie gefiel, und
scheint mir noch heute eine wohlgefaste Schrift. Natürlich
waren die meisten jener kleinen Schriften, im Strudel ber
Menschen und Geschäfte geboren, wo man auch das rechte Fandwerksgeräth selten zur hand haben konnte, wirklich nichts weiter als fliegenbe und mit ben Binben hinfliegenbe Blatter. Diefe trug mir offenes Lob von bem preußischen Staatskanzler Fürften Garbenberg ein und Antrag und Bersprechen für ben preußischen Staatsblenft.

Gleich nach Beihnachten ging ich auch nach Frankfurt am Main, eine bofe Strafe im Winter über ben Infelberg nach Schmalfalben, und von ba über Burgburg und Afchaffenburg lange bem Dain. Denn auf ber gewöhn= lichen Strafe über Fulba mar bamals wegen Mangel an Bferben gar nicht fortzukommen. Auf ber Spise bes Thuringer Balbes fturzte ich auf bem fpiegelglatten Schnee= und Gis-Bege mit Bferben und Bagen auf eine fürchterliche Beife topfüber, fam aber mit einer tuchtigen Beule und einem madlichen Babn bavon. In ber alten beiligen Reiche = und Rronunge = Stadt fand ich bie Stimmung und Anficht ber Guten und Gescheibten fo, bag ich mit ihnen nicht zu habern brauchte. Alles mar über bie geheimen Bunfte bes befannten Bertrags von Ried betroffen worben. Die meiften beutschen Menschen munichten bamals größere Stärfung und Mehrung ber Sauptmächte Deutschlands und alfo ad modum Napoleonis Einziehung mehrerer geringerer Berrichaften. Gie begriffen auch nicht, wie man mit ben nothwendigen Entichabigungen fertig werben, ober vielmehr. woher man fie nehmen wolle, wenn Napoleons Wert in Deutschland unverruckt fteben bleiben follte, zumal bei ben Briebensanerbietungen, bie man felbft nach ber gewaltigen Sunnenschlacht bei Leipzig bem Riedergelegten noch machte. Er hatte nämlich bei feiner Flucht eines feiner biplomatischen enfans perdus, ben Grafen St. Aignan, gurudbleiben und fich fangen laffen, um burch ibn auf ben Bufch zu flopfen. Schon gitterten wieber viele treue Bergen, ber Teufel merbe fein Spiel haben und man werbe ben Fuchs wieber burch=

schlüpfen lassen. Aber wie viel man ihm auch erbot, selbst auf die Gefahr, vergeblich gesiegt zu haben, er konnte und wollte sich sein ganzes Unglud selbst noch nicht klar machen, und sein zerknirschere Stolz wollte sich noch nicht beugen. Volgende Erklärung, die einer amtlichen Erklärung von Seiten der erhabenen Herrscher ähnlich sah, hatte man damals den 1. December in Frankfurt mit einer Art Berwunderung in deutscher und französisscher Sprache gedruckt gelesen: "Erklärung.

"Die frangofische Regierung bat fürglich eine neue Aus-"bebung von 300,000 Mann aufzubieten beschloffen. "Beweggrunde biefes Senatustonfults find eine Aufforberung "an bie verbundeten Dachte, noch einmal im Angeficht ber "Welt die Absichten, welche fie im gegenwärtigen Rriege "leiten, bie Grunbfage, auf welchen ihr Benehmen beruht, "ihre Bunfche und ihre Entschluffe befannt zu machen. "Nicht gegen Frankreich, fonbern gegen jene laut verkundete "Übermacht, welche ber Raifer Napoleon zum Unglud Europas "und Franfreichs nur allzulange außerhalb ber Granzen feines "Reichs ausgeübt bat, führen bie verbundeten Machte Rrieg "Der Sieg hat die verbundeten Beere an ben Rhein ge-Der erfte Bebrauch, ben auch hier bie Raiferlichen "und Roniglichen Majeftaten von bem Siege machten, mar "Gr. Majeftat bem Raifer ber Frangofen ben Frieden angu-"bieten. Die neue und verftartte Rraft, welche fie burch , ben Beitritt aller Gerricher und Fürften Deutschlands er-"halten haben, bat feinen Ginfluß auf bie Bebingungen bes "Friedens gehabt. Diese find eben so mohl auf die Unab= "bangigfeit bes frangofischen Reichs als auf Die Unabhangig-"feit ber übrigen Staaten Europas gegrundet. Die Abfichten "ber verbundeten Dachte find gerecht in ihrem Biele, groß-"muthig und ebelmuthig in ihrer Anmendung, beruhigend

"für alle, ehrenvoll fur jeben. Die verbundeten Do-"narchen munichen, bag Franfreich groß, ftarf "und gludlich fen, weil bie frangofifche Dacht "groß und fart eine ber Sauptgrundlagen bes "europaifchen Staatsgebaubes ift. Gie munichen, "baß Frankreich gludlich fen, bag ber frangofifche Sanbel "wieder auflebe, daß Runfte und Biffenschaften, Diese Bobl-"thaten bes Friedens, wieder aufbluben, weil ein großes "Bolf nur bann ruhig febn fann, wenn es gludlich ift. "Die verbundeten Dachte bestätigen bem frangofischen Reiche "eine Ausbehnung bes Gebiete, wie Frankreich fie nimmer "unter feinen Ronigen hatte, weil eine tapfere Ration be8= "wegen nicht berabfinft, bag fle nun in einem hartnäckigen "und blutigen Rampfe, in welchem fie mit gewohnter Tapfer-"feit gefochten bat, auch Unfälle erlitten. Aber auch bie "verbundeten Machte wollen frei, gludlich und ruhig fenn. "Sie wollen einen Buftand bes Friedens, ber burch eine "weise Bertheilung ber Macht, burch ein billiges Gleichge= "wicht ihre Bolfer funftighin vor ben gabllofen Leiben be-"mabre, welche feit zwanzig Jahren auf Europa lafteten. "Die verbundeten Dachte merben die Baffen nicht nieber= "legen, ohne biefen großen und wohlthätigen 3med, biefes "eble Biel ihrer Unftrengungen, erreicht zu haben. Sie mer= "ben die Waffen nicht nieberlegen, bevor ber politische Bu-"ftand Europas nicht von neuem befestigt fenn wirb, bevor "nicht unwandelbare Grundfate über eitle Anmaagungen "ben Sieg bavon getragen, bevor nicht endlich heilige ben mahren Frieden versichert haben "Berträge Europa "merben."

In biefer merkmurdigen Erklarung war nicht allein zu ben Franzosen gesprochen; es war auch, und gar nicht schräge und feitwarts, zu ben Deutschen nicht allein gewinkt, sonbern auch gesprochen. Sie konnten nach ben Berhöhnungen und Schändungen so vieler Jahre, nach den blutig erschöpfenden Anstrengungen und Arbeiten ber letten beiden Jahre sich billig ein wenig verwundern, hier in bieser Erklärung die Gründe nicht etwas besser belegt zu sinden, warum die Franzosen zum Glückund heil Europas denn so groß, mächtig und glücklich sehn müßten. Sie hatten von dieser Macht und Größe nun seit drei bösen Jahrhunderten nichts als Trug und hinterlist und Schmach und Verderben ersahren; sie konnten sich billig wundern, warum bei ihnen, dem herzenskern des Welttheils, dem Mittelpunkt, der von Gott bestimmt scheint, die Streitenden, welche von Westen und Often gegen einander anlausen mollen, aus einander zu halten, nimmer von der Nothwendigkeit von Wacht, Glück und Größe die Rede sen.

So gludlich mar es benn burch Gott wieber gerathen, bag Navoleon fich gefträubt batte, und bag bie Beere ber Berbundeten endlich über ben Rhein gegangen maren. End= lich waren fie einmal in bas Land eingerückt, bas alle Balfche unter bem Titel bas fcone und rubmvolle Franfreich gleichsam als ein beiliges und unantaftbares, als ben Sit aller Runft, Wiffenschaft, Bilbung und Schönheit ben anbern Guropaern, ben Barbaren mogte man fagen, barzuftellen pflegten. Diefe Feinen und Feinften mußten fich nun einmal gefallen laffen, biefes Land nicht allein von ben Deutschen, Ungern und Ruffen, sonbern von Rofaden, Ralmuden und Bafchfiren, beren Roffe aus ber Bolga und bem Dby getrunken, bestampfen zu laffen. Doch gingen in Mitten ber Buge und Gefechte bie Unterhand= lungen mit Napoleon immer noch fort, und wurden ben 3. Februar bes Jahrs 1814 ju Chatillon wieber neu eröffnet. Wir bieffeits bes Rheins gitterten baber immer noch vor

bofen Friebensnachrichten; fleine Wechfelfalle ber Schlachten erschreckten uns nicht, fonbern wir fürchteten bie malichen Fucheliften, und ob es ihnen nicht gelingen wurde, bas Gemebe, welches Liebe und Eintracht jest gludlich und feft um bie Monarchen gefchlungen zu haben schien, irgendwie und irgendwo zu lodern. Aber gottlob Napoleon ward burch einzelne fleine Erfolge zu neuen Soffnungen verleitet, und bie Berricher konnten immer flarer erbliden, bag er burch Unterhandlungen nur binguhalten und Beit zu geminnen Aber bas Befte mar, bag bie Friedensbedingungen nun immer barter geftellt wurden, und bag nicht blog mehr fein Stolg, fonbern vielleicht auch feine Sicherheit auf bas Spiel gefett marb, wenn er burch irgend ungewöhnliche Bugeftanbniffe, g. B. burch Übergebung und Befetung ber Bauptfeften und Schluffel Frankreiche (Maing, Antwerpen, Lille, Det, Strasburg), fich beffegt und entwaffnet betennen 3mar fcrieen bie Frangofen, ale bas Unglud und bie Noth, welche ihr Übermuth fo viele Jahre über die Nachbarn gebracht hatte, nun an ihre Thore flopfte, Frieden! Brieben!, aber Napoleon fannte fein Bolf. Wie fie ibre Unthaten und Graufamfeiten gegen andere Bolfer gulest alle auf ihn zusammenwarfen, fo wurden fie ihre Demuthigung als feine einzige Berfchulbung auf ihn abgelagert haben und ein Emporkommling ift bem nicht fo gewachsen, als ein Rurft aus altem Ronigestamm. Er bat felbft fvater befannt: 3ch hatte andere herrichen und Unberes magen konnen, wenn ich mein Entel gewesen märe.

Also beibe Stolz und Eigensucht retteten biesmal Europa. Er hat fich übrigens im Januar bieses Jahrs 1814 prächtig ausgesprochen, als im französischen Unterhause, was sie damals le Corps législatif nannten, Lainé und Raynouard endlich gewagt hatten, über bas für Frankreich gefährlich fortgesetzte Würfelspiel bes Kriegs frei ben Mund zu öffnen, und als diese Mundöffnung in die Abdresse jenes Untershauses an Napoleon überging. Das kam ihm, vor welchem alles nun zehen Jahre und länger im Staube gekrochen war, ganz ungewohnt; er ergrimmte und jagte sie auseinsander, und antwortete aus seinem Jorn in seiner Weise so schön, daß diese karakteristische Antwort hier stehen muß.

"Ich habe ben Abbruck Gurer Abbreffe verboten; fie "war aufrührerisch. Elf 3molftel bes gefengebenben Rorpers "befteben aus auten Burgern; ich fenne fie und babe Achtung "für fie. Das lette 3molftel enthalt Rantefchmiebe ober "fcblechte Burger, und Gure Rommiffion befindet fich unter biefer "Babl. Laine ift ein Berrather, welcher burch Bermittelung "bes Defeze mit bem Pring Regenten briefwechselt. 3ch weiß "es, ich habe Beweise bavon. Die vier anbern find Rotten-"füchtige. Diefes 3wölftel besteht aus Leuten, welche bie "Anarchie wollen und ben Gironbiften abnlich find. Wohin "bat ein folches Betragen Vergniaub und bie anbern Saupter "gebracht? Auf Die Benkerbuhne. Nicht in Diefem Augen-"blice, wo man ben Reind von unfern Grangen vertreiben "muß, foll man von mir eine Unberung in ber Berfaffung "verlangen. Man muß bas Beifpiel bes Elfag, ber Graf-"ichaft Burgund und ber Vogefen nachabmen. Dort wenden "bie Einwohner fich an mich, um Waffen gn erhalten, und "bag ich ihnen Unführer für bie Freischaaren gutommen "laffen foll. Auch habe ich Abjutanten hingeschickt. "feib nicht Stellvertreter ber Ration, fonbern "Sendeboten ber Departemente. 3ch habe Guch "versammelt, um Troft von Guch zu erhalten; nicht bag es "mir an Muth fehlte, fonbern ich hoffte, ber gefetgebenbe "Rörper murbe mir benfelben noch vermehren. Statt beffen

"bat er mich getäuscht; flatt bes Guten, was ich von ihm "erwartete, bat er Schaben gethan: fleinen Schaben zwar, "inbeffen nur barum, weil er feinen großen thun fonnte-"Ihr fucht in Gurer Abbreffe ben Berricher von "ber Mation zu trennen. 3ch allein bin ber "mabre Stellvertreter bes Bolfs; und mer von "Euch vermögte wohl biefe Laft auf fich zu neb-"men? Der Thron ift nur ein Ding von Solz mit "Sammet übergogen. 3ch allein bin ber mabre "Stellvertreter bes Bolfs. Wenn ich mich nach "Euch richten wollte, fo murbe ich bem Reinde mehr "abtreten, ale er felbft von mir verlangt. In einem Bier= "telfahr follt Ihr Frieden baben ober ich will untergeben. "Allein gegenwärtig muß man Rraft zeigen. Ich werbe bie "Feinde auffuchen und wir werben fie ichlagen. "genblid, in welchem Guningen bombarbirt und Befort an-"gegriffen wird, ift nicht ber rechte, um über bie Berfaffung "bes Reichs und ben Disbrauch ber Staatsgewalt Rlagen "zu führen. Der gefetgebenbe Rorper macht nur einen Theil "bes Staats aus; er fommt nicht einmal mit bem Senat "und bem Staatsrath in Bergleichung. 3ch ftebe barum "an ber Spite ber Nation, weil Euch die bermalige Staats= "verfaffung fo recht ift. Sollte Frankreich eine andere Ber-"faffung verlangen, welche mir nicht recht mare, so murbe "ich fagen: fucht Guch einen andern Gerricher. Die Feinde "find gegen mich noch mehr als gegen Franfreich erbittert; "allein foll ich mir barum bie Berftudelung bes Reichs er= "lauben? Opfere ich nicht meinen Stolz und mein Selbftge-"fühl auf, um Frieben zu erlangen? Ja, ich bin ftolz, weil "ich Muth befite, ich bin ftolz, weil ich große Dinge für "Frankreich gethan habe. Eure Abbreffe ift mein und bes "gefetgebenben Rorpers unwurdig, und ich werbe fie bereinft "bruden lassen, um ben gesetzgebenben Körper und die Na"tion zu beschämen. Rehrt in Eure Geimath zurud. Selbst
"vorausgesetz, ich hätte Unrecht, steht es Euch nicht zu, mir
"darüber Vorwürse zu machen. Übrigens bedarf Frankreich
"mein mehr, als ich Frankreichs bedarf."

Die Berbunbeten famen nach blutigen Schlachten uach Paris; Napoleon ward entthront, und ließ fich ganz zahm nach ber Infel Elba abführen; bie Bourbons beftiegen ben Thron ihrer Bater. Bas foll ich, mas alle Deutsche ba= male empfunden haben, mas alle wiffen, bier meiter berühren? Talleprand war sogleich voran ba, und nahm ben Raifer Alexander in Empfang; ja er nahm ihn gefangen, er nicht allein, sondern bie Frangofen, sondern bie Barifer. Wie knirschten die preußischen Rrieger, wie die Oftreicher, bag fie vor ben Thoren und in ben Straffen von Baris hungern und burften mußten, bag ihnen nicht einmal Quar= tier vergonnt marb in biefer Sauptstadt ber gefitteten Welt, wie bie Balichen fie nennen, fie, bie Berlin und Wien und bie graufam und hinterliftig berechneten Diehandlungen fo vieler Jahre fühlten! Doch follen wir nicht vergeffen, daß wir es vorzüglich Alexanders Beharrlichkeit verbankten, bag wir nach Baris famen. Durch ihn haben wir Baris erobert, aber fo wie er in ihre Thore einritt, hatte Paris ihn ichon erobert. Franfreich behielt ben Raub ber Länder und leiftete auch nicht die geringste Entschädigung und Bergutung; boch brannte es bie Soffart tief, bag fie bie meiften Eroberungen und Ginziehungen wieder beraus= geben mußten. Dies ift bas Glud ber Balfchen, ber allgemeine Gebrauch ihrer Sprache als einer Weltsprache und was fich an biefen Gebrauch bei allen Berhandlungen von Bortheilen und Gulfsmitteln knupft, und mas burch die Erziehung und Unterweisung in berfelben faft als Sitte und

Art ju ihrer Gunft in Die Gemuther fich einschleicht, ja einschmeichelt. Raifer Alexander, wenn man ihn nicht als Ruffen betrachtet, mar fomohl von Bater als Mutter ber faft ein beutscher Fürft; bie Deutschen find es vor allen andern europäischen Bolfern, welche bas. Ruffiche Bolf gur europaischen Bilbung mit emporgeboben und aus bem Groben gearbeitet baben; er batte mehr als eine Million beutfcher Unterthanen - aber ber Czar mar erzogen, als wenn er fünftig Frangofen beberrichen follte; fein Lebrer und Meifter mar ein schweizerischer Baliche. Diefer und Talleprand und was ibn in Baris fogleich umfloß, ja überfchwemmte, flufterten ihm zu: "Gnabe! Gnabe! und Buld ben Frangofen gegen-"über! fle find bie Überlieferer ber Geschichte für funftige "Gefchlechter; haben Alexander von Macedonien und Rom "Mium geehrt und geschont megen Somers, fo icone und "ehre Du Baris wegen bes gebildetften und miffenschaftlich-"ften Bolts, ohne welches wir alle noch Barbaren febn ..murben."

Ich war ben ganzen Winter in Frankfurt geblieben und dann nach Koblenz gegangen, weil ber Minister meinte, ich könne in der Verwaltung des Mittelrheins unter Gruner irgendwie eine schickliche Anstellung sinden. Daraus ward aber nichts, weil diese Verwaltung sich nach dem Pariser Frieden bald in verschiedene Theile auflöste, und ganz anders gestaltete, als anfangs die Meinung gewesen war. Einen Theil des Sommers und Herbstes benutzte ich, die Rheinischen Lande, worüber und wodurch ich bisher nur hingestogen und durchgesstogen war, näher zu erkunden. Ich sah den Oberrhein, ich sah Strasburg ein paar Mal, versteht sich im strengsten incognito. Welches Land! welche Stadt! und wir haben sie nicht wiedergenommen und behalten? Aber, sagt man, sie würden sich saber

muß fich benn nicht alles gewöhnen? haben bie übrigen Rheinlande, die freilich nur gwölf bis funfzehn Jahre von ben Frangofen befett ober beberricht maren, fich nicht gemiffermaagen auch wieder an Deutschland und an ihre beutschen Bruber gewöhnen muffen? Elfag ift bem größten Theile nach hundertfunfzig ja beinahe zweihundert Jahre mit Frantreich vereinigt. Noch bis beute berricht bie Sprache und Sitte Teuts bei ihnen; boch empfinden wenige von ihnen, mas fie verloren haben, bag fie nicht gang mit ben Bul8= abern bes gangen großen beutschen Bolfe ihr Leben pulfiren fühlen. Das ift bie geiftige Weltverkebrung, wenn ein Bolf von einem größeren frembartigen Bolfe beherrscht wirb, baß Die Elemente feines eigenen innerften Lebens fich matter regen und schlechter entwickeln, und bag es fich bie Elemente ber frembartigen Nation nur fummerlich aneignen fann. und fann ein beutscher Elfaffer jemals im frangofischen Wefen und Beift ein Mann bes erften Ranges in ber frangofischen Monarchie werden? Ich zweifle. — Aber, fagt man ferner, man wollte ben Revolutionsgeift in Frankreich tobten, man wollte die Frangosen befrieden, beruhigen - und wie murbe man fie erbittert haben, menn man ihnen bas Elfaß und alles, was bieffeits bes Arbennenkamme lieat, abgenom= men hatte! D! D! meint ihr, fle feben uns Deutschen bantbar für unfre Blobigfeit jugugreifen? fle feben nicht erbittert, baß fie endlich bie verbiente Staupe gefriegt haben? Bo ift ber Frangose, ber nicht flucht, bag bie Leute in Antwerpen, Roln und Maing vor ihm als bem herrn ben hut nicht abnehmen muffen? wo ift von Chateaubriand bis be la Martine, bis auf ben bummften Rorporal ein Frangose, ber nicht fagte: "aber ber Rhein bas ift Frankreichs "naturliche Grange; mas bieffeits bes Rheins "liegt, bas ift Franfreich, bas muß bei ber erften

"beften Gelegenheit wiebergenommen werben?" D mit welchen Gefühlen, mit welchen Gefühlen von Bonne und Web über all biefe Schonbeit und Berrlichleit, und bag biefe nicht wieder unfer geworben find, bin ich in Strasburg auf bem boben Munfter geftanden, und habe im Often ben Schwarzwald, im Guben ben Jura, im Weften ben Bogefus por mir fich blauen feben! Gine berrliche Stadt, und bie Menfchen barin wie beutsch noch! wie leicht erkenntlich bie achte folichte beutsche Art von ber mehr verzierten und beweglichen malichen! und welche iconen fraftigen Baurengeschlechter in biefem berrlichen Rheinthal! Es find Alemannen - bie Beftigfeit, ber Ungeftum ber Leibenschaften, ber turge geftogene Accent in ber Sprache, bie Bulle ber Bergigkeit und Gradheit, ja felbft bie Grobbeit fagt es. Diefer Stamm, freilich bin und wieber mit anbern Stammen burchschoffen und etwas verbunnt, läuft nach meiner Uberzeugung, wenn ich bie Sprache, noch mehr wenn ich bie Sitten und Bestalten ber Menfchen ermage, über ben Gunberud und bie Mofel binaus bis in die Gifel, und offlich bis an's Maifelb bei Anbernach; fo bag es an einigen Stellen nicht fern von ber Aar abbricht. Weiter gegen Weften wird bie Sprache auf jebe funf Meilen bin immer trager, tonlofer und plattbeutscher. Der Bauer um Roln, ber im 3ulicher, Rlever, Limburger Lande, ja ber in Brabant und Klanbern fpricht mit fleinen Abmeichungen im Grunde ben= felben Dialett, wenigstens nicht abweichenber, als in Norbbeutschland ber Braunschweiger, Golfteiner, Bommer und Branbenburger von einander abmeichen. Das Racit: bies find größtentheils Franken. In biefen ganben maren bie Site ber ripuarischen und salischen Franken; fie find nicht ausgewandert; ihre Fürften haben nur mit ihrem freiwilligen Gefolge Gallien erobert - wie follten fie auch fo berrliches,

von ben prachtigften Stromen bemaffertes, mit jebem Naturreichthum und feltenfter Fruchtbarteit begabtes und gefegnetes Land für ein ichlechteres verlaffen baben? Und wer batte ihnen, maren fle mit Mann und Maus ausgezogen, nachruden follen und bie von ihnen verlaffenen Sanbe befegen? Etwa bie Cachfen, ihre Erbfeinbe? Wir miffen, nichts Desgleichen ift geschehen. Ihre Eroberung Galliens fallt in eine geschichtlich beleuchtete Zeit. Und es blieb bas beutsche Franfreich, Auftraffen genannt, noch vier Jahrhunderte bie Rraft und Macht ibres Reichs. Aber mit ben Sachfen, welche nachher ihre grimmigften Feinde hießen, find fie vermandt gemefen, febr nabe vermandt. Das zeigt bis auf ben beutigen Tag ihre ganze Art und Sprache. Waren bie Franken ursprünglich ein besonderer Stamm? Ich glaube es Der Name Frante ift als Bunbesname entftanben; bie Maffe, woraus bas Frankenvolk gebildet worden, niuß aus fachfischen Bolferschaften zusammengeballt febn - es werben ja auch in ber Römischen Raifergeschichte bes britten, vierten Jahrhunderts in ben Rriegen ber Romer am linken Rheinufer viele fachfiche Bolferschaften genannt in eben ber Gegend, mo bie Starte ber Franken wohnte. Die wobnte aber in ben Gauen gwifchen Mofel und Maas und jenfeits ber Maas bis an bie Grangen ber Friefen, bie mehr in ben Marfchlanben langs bes Meers und um ben Guberfee von bem Ausfluß ber Maas an bis über bie Elbe binaus und in bie Cimbrifche Salbinfel hinein fagen. Auch in ben Schilderungen, welche Freund und Feind vom vierten bis neunten Jahrhundert von ihnen entwerfen, werben Sachfen und Franken in vielen Beziehungen abnlich gezeichnet: Bartnadigfeit, Wildheit, ja Graufamfeit und eine fürchterliche Gräulichkeit hatten nach allen Befchreibungen bie Franken in ienen Tagen vielleicht vor ben Sachsen voraus. Ihnen gegenüber erschienen die Gothen und Longobarden viel menschlicher, milber und ritterlicher. Wenigstens ber Franke in Gallien ward, von dem verdorbenen, verknechteten und romanisirten Gallier angesteckt, bald eben so liftig und treulos als tapfer und grausam.

Welche gludliche ja welche felige Augenblide habe ich bei jenen Streifzugen und Durchflugen burch bie Lande burchlebt! wie viele eble beutsche Menschen, bamale alle von ber Gluth unendlicher Soffnungen burchhaucht, find mir begegnet! in Worms und Speier, in Baben, im Schwarzwald, felbft im Elfaß begegnet! Schon in Frankfurt hatte ich Elfaffer getroffen - ich traf burch ibre Unweisungen ihnen abnliche in Strasburg - welche fagten; "Wir find Deutsche, und "viele von uns mogten wieder beutsch werben, aber uns mit ..einem fleinen Fürstenthum zusammenlöthen bas wurde nicht fchafft etwas Größeres, fonft bleiben wir lieber, "wie wir find." 3ch fam nach Roln, nach Duffelborf, fab Friedrich Jakobis madern Sohn Georg in bem grogväter= lichen Bembelfort; ich fam in bie Berge, ja recht in bie Berge bes Bergogthums Berg. Bier lacherte mir's, ale ich faft alles auf Pferberuden erblidte. Das fam mir faft vor wie in bem ichmedischen Jemtland. Wie mag es bier galoppirt haben, als noch gar feine gefduttete Stragen bier maren, als man faum auf zwei, gefchweige auf vier, Rabern burch bie Bergriffe und Thalgeklufte gelangen fonnte! Es lächerte mir's megen einer philologischen Schnurre, Die ich in einem Rommentar über Tacitus Germanien irgendwo gelefen habe: bie Tenfterer, welche Tacitus in biefer Begend als vortreffliche Reiter gemelbet, follten ihren Namen von bem Trompetenton Tenf Ter, Tenf, Tenf erhalten haben, grade wie ein Romer ber blutigften Felbschlacht, welche Bermanifus und Arminius an ber Wefer mit einander hielten,

ben Namen bie Schlacht bei Ibiftavifus gegeben haben foll, indem er von einem Deutschen et is a Bife auf feine Frage nach bem Namen ber Stelle gur Antwort befommen habe. 3ch fam in ben Bergen von Elberfeld über Solingen nach Remicheid, nicht zu Rog noch zu Wagen, fondern zu Bug, mit einem Wegweiser von Elberfeld, ber mein Gepad trug. Jahn war mit mir, ber Obermeifter ber Turner, fo jung noch, bag er in Greifswald mein Buborer gewesen; er war mit mir von Robleng, wo ich ihn traf, Rheinabwarts gezogen. Bir fehrten in Chringhaufen in einem Batriarchenbause ein, wo ich von ienem Bierteliahrhundert Ginkehr gehalten nun feit einem balten werbe . bis ber Tob und Einfebr bie Augen vernebelt. In Remicheib. Ehringhaufen und wobnen mehrere Männer bes rinasum Namens Sa= Ehringhaufen wohnten bamals brei Tenclever. Sier in Bruder - ber altefte, Bernhard, ift feitbem beimgegangen -Bernhard, David und Josua. Weil bas Alte Teftament in ben Namen fo vorherrschte und auch wohl wegen ber treuen patriarcalischen Saussitten habe ich meinen lieben freundlichen Freund Bernhard gang unbewußt, bis ich mich eines Befferen befann, oft Abraham genannt. Go ftampelte ich ihn, was er in ber That war, zu einem rechten frommen Batriarchenpapa. Dies mar ein achtes beut= fches Geschlecht, welchem in jenen Tagen bes Siegs und ber Freiheit bas Berg boch in die Bruft binaufschlug. Meinen David hatte ich im Winter schon in Frankfurt gefehen. Er war bamals Kelbhauptmann ber Tenfterer in ben Bergen, bes Landfturme nämlich. Seine Krau eine eble Krantfurterin, Georg Schloffers murbige Tochter. Ber verehrte eine folche Frau nicht gern als Königin David? Mit biefen und mit ihnen abnlichen Menschen mar es eine Luft gu

leben und von ihnen über Land, Art, Sitte ber Menschen sich Auskunft und Kenntniß zu holen. Der Landsturm meines Königs David würde, wenn die Noth bis an ihn gestommen wäre, wohl seuersester gestanden senn, als die Webergesellen meines lieben Grasen Gester. Diese mannhasten und kernigten Tenkterer, gewohnt das Eisen durch Feuer zu bändigen, würden im Feuersprühen und Schlachtenhämmern gleichsam in ihrem Element gewesen sehn. Auch hatte sich hier in den Bergen begeben, daß bei den Gerüchten von den französischen Niederlagen in Nußland und Bolen hier Wiele in zu frühem Aufstand sich erhoben hatten; was mehreren Zünglingen Berderben gebracht.

Um die Mitte bes Monats Junius biefes Jahres 1814 war der Minifter vom Stein aus Baris nach Frankfurt zurudaekommen, wo er ungefahr feche bis acht Wochen Acht Tage lang faben wir bort ben fur Deutschland begeisterten Rronpringen von Baiern in bem Steinschen Barten vor bem Efchenheimer Thor fast immer bie Abenbe bei'm Theetisch. Dort fab ich auch zuerft ben Fürften von Barbenberg, ber mir feine fruberen Berfprechungen wieberholte und mir feit biefem Berbft bas Behalt, bas ich bis= ber aus ber Raffe ber Centralverwaltung genoffen hatte, bis zu meiner orbentlichen Anftellung im preußischen Staate bewilligte. Bon Frankfurt ging Stein auf feine Guter in Dort war ich im August einige Tage. Es war ein prachtiges Leben bort, vorzüglich burch eine eble Frau, welche ich wiedersah und jest erft recht fennen lernte. war feine altere Schwefter, Fraulein vom Stein, bamals Briorin bes Freien Ablichen Frauleinflifts zu Comberg in 3d hatte fle im Frühling ichon fennen gelernt auf einer Landreife von Frankfurt nach Robleng, mo ich fie in Diet traf. Das mar ein Menfch! fo pflegte bie felige

Dottorin Lubede in Stockholm, eine tapfre Schwabin aus Augsburg immer auszurufen, wenn fle jemand befonbers Ja bas mar ein Menich! ein gang fleiloben wollte. nes, feines, etwas vermachfenes Berfonchen, icon über fechegig Sahr alt, mit einem ichneeweißen Ropfchen. Aber ihr Befichtden mar leuchtend, und bie fconften blauen Augen funkelten als Sterne barin. Man mogte fagen, fie war gang bas Cbenbild ihres Brubers bes Minifters, baffelbe Beficht, biefelben Buge, nur alles feiner und furger, alles besonnener und milber, wie bas Weib neben bem Manne fenn foll; biefelbe Rurge und Bewandtheit in ber Rebe, berfelbe unbewußte Wit, faft noch mehr Beift. Doch bei bem Worte Beift erschrecke ich, weil fich barunter oft ein Baftarb = ober gar ein Raftraten - Gefchlecht verftedt, movon ich eben nicht viel halte. Weiber haben mehr Rlarheit, haben mehr Befonnenheit, und, wenn fle wirklich Beift haben, leicht mehr Bestimmtheit und Spitigfeit als Manner. Bielleicht. hatte fle wirklich mehr Geift als ihr Bruber; aber mas herr von Barnhagen auch fagen mag, welcher in ihm feinen Beift bemerft haben will, ich benfe, er hatte bavon, und zwar folder Art, movon er manchen fpigigen und fpigelnden armen Gunbern gur Benuge hatte abgeben fonnen, ohne daß er barum baran verarmt mare. Es giebt aber Biele, welche bie Rraft und Ginfalt, woburch ber Geift in einem großen Rarafter untergeht und fich in Muth und Demuth und Glauben versenkend felbft unscheinbar wird, aber ben rechten Männerstahl ber Tugend und Thatkraft macht, nimmer begreifen konnen. Es heißt im Sprichwort: fulmine, non grandine, wie foll aber ein fogenannter geiftreicher armer Teufel begreifen, bag man mit einem tuchtigen Reulenkopf viel wirksamer schlägt und trifft, als wenn man ibn in hundert fleine Speerspigen ausgeschnitzelt hatte? Rurg, fie

war geiffreich, fie mar aber auch fenntnifreich und gelehrt, und mußte bie vaterlanbifche Befdichte und bie alten beutschen Ordnungen und Verfaffungen nicht bloß auf bem Nagel, fonbern im Bergen. Rubrend mar es, wie fie neben bem Bruber ftand, und wie bie reigende Gewalt feiner Lebenbigfeit allein vor ftillen Ufern binfloß. Befannt ift, bag fie in ben beutschen Aufruhr bes Jahrs 1809 verwickelt und als eine Staatsgefangene von ben Frangofen weggefchleppt und eingekerkert morben. Sie batte, verlautete es, bem Ritter von Dornberg eine Fahne gestickt und eingesegnet. Sie mar im Umgange bochft beiter und liebenswurdig. Das war auch bie Gemalin bes Dinifters, eine Tochter bes weiland furbraunichweigischen Generalfelbmarichalls, Reichsgrafen von Walmoben, eine fcone ftattliche Frau, aber bei großer Milbe mehr ernft und rubig. Bir erlebten bamale eine königliche Geschichte in Naffau. 3ch ergable fie bier:

Der hettmann Platow nebft noch einem ruffischen General waren in Naffau zu Mittage. Rach Tifche ging alles, bie Priorin und bie beiben noch nicht ermachsenen Tochter bes Miniftere mit, auf bie Burg Stein fpazieren. Da hatte es ein eignes Spiel. Ein alter Maurermeifter im Städtchen Raffau, ber vor langft verfcollenen Sahren mit bem Freiherrn Rinberfpiele gefpielt und fich immer als ein Ergebener zum Freiherrlichen Saufe gehalten hatte, war auf ben Ginfall getommen, an ben Bangen, welche auf ber Sobe und an ben Wiefen bin burch ben Bart bes Steinschen Berges laufen, wirklich und bilblich burch bie fünftlichften und munberlichften Busammensehungen von Steinen, Moofen, Blumen und Bufchen bie Thaten und Leiben ber ruffischen Feldzüge, ben Brand von Mostau, ben Rudzug ber Franzosen, die Leipziger Schlacht u. f. w. u. f. w. abzubilden. Da mar benn auch Steins Namen und Babben und ein

wohl verdienter Rrang hie und ba abgebildet. Der alte Berr hatte ichon von biefer Transfiguration gehört, und finfter bazu gefeben. Nun als er es wirklich erblichte, gerieth er in Born, und wollte alles fogleich megichaffen laffen, alle Die icone funftreiche und mubfame Arbeit, worauf ber fromme und bankbare alte Meifter vielleicht bie Feierftunden einiger Bochen verwandt hatte. Die gute Priorin mar außer fich, wagte aber nicht fich gegen zu legen, feufzte nur ach! ber arme Mann! Sie friegte mich nun auf, balb tamen noch andere Bafte, welche vorftellen und bitten helfen mußten; und wir brachten es babin, bag ber alte herr freilich verbrieflich wegging mit ben Worten: "Die Leute fonnten "glauben, ich mare ein findischer Marr geworben und bilbete "mir ein, die Welt erobert zu haben" - aber er erlaubte endlich boch, daß Wind und Wetter bie Runftwerke bes alten Mannes gerftoren burften.

Er ging balb barauf (im September) nach Wien, und ich trat gegen bas Enbe bes Oftobers meine Wanderung nach Berlin an. Glückfelig, bag ich, meinen Gabel an ber Seite und meinen Stock in ber Sand, meine Fuge gebrauchen burfte. D es geht feine Luft und Freiheit über Die Luft und Freiheit bes Fuggangers; und wer bie Sitten, Arten und Weisen der Menfchen und Bolfer recht erkunden will, foll, wo Buften und Rauber es ibm nicht verbieten, nimmer anders vilgern. Ber in Rutichen mit Bieren babergefahren kommt, Schließt ben Leuten ben Mund ober öffnet ihn nur bem Lugner ober Schmeichler; bem Fugganger aber gehort bie Welt, er ift bes Bauers und Burgers Gleicher, und jeber fteht ihm Rebe und gewinnt ihm Rebe an, und fo wird ihm auch die Luft, burch bie Gefühle und Gebanken ber Menfchen frei burchzuspagieren. Dazu tommt, bag wer mit einem Biergespann ober Sechsgespann einher futschirt,

fcon bem Ginen großen gebilbeten europaifchen Bolte angebort, welches bei aller Verschiebenbeit ber einzelnen Bolfer eine fo große Einerleiheit gewonnen bat, bag bie an ber Tiber und Meva, an bem Tajo und an ber Elbe gebornen Bornehmen und Gebilbeten burch eine gewiffe Gemeinsamkeit ber Sitte und bes Tons fich fo abgefdliffen haben, dag man bas urfprüngliche Naturgepräge oft taum im bunnen Durchfchein noch erkennt. Ich manberte benn burch bie Wetterau und Beffen und Beftfalen luftig bin, befah mir ben Teutoburger Balb und die Porta Westphalica, und lebte einige frohliche Tage mit bem wadern alten beutschen Beffen, Dr. Fauft in Budeburg; bann ging es über Sannover, Braunfchweig und Magbeburg froblich weiter. Froblich, boch, wie es ber herbst häufig mit fich bringt, zuweilen im braufenben Regen. 3ch konnte noch alle Wechsel und Unbille bes Wetters ertragen. Bier machte ich eine Bemerkung, bie mir auffiel und die ich für die Berren Chemiter und Physiker zur Nachricht hieber fete: 3ch mar gewohnt, geschwind wie ein feuriges Rog zu vilgern, so bag ich auch im Berbft mohl mit Schweiß bebeckt warb. Da fühlte ich nun, fo wie ich ungewöhnlich erwarmte, in ber linken Lenbe ba, wo bie eiferne Gabelfcheibe anschlug, ein fliegenbes Brideln in ber Saut, ale ob ich mit Nabeln geftochen wurbe. 3ch habe biefes Brickeln an berfelben Stelle noch einige Wochen nach ber Wanderung gefühlt. Ich meine nach meiner Anficht, es war bei bem bamals noch fraftigen Manne viel Gifen im Blut, und burch bie Barme murben beibe Metalle gereigt, ihren magnetischen Bug gegen einander gu offenbaren.

Im Werber vor Botsbam begegnete mir ein romantisches Glud. Ich fam bort fpat Abends an, burchnäßt, ermubet, überwacht, suchte ben fcmarzen Abler jum Nachtquartier,

erhielt fo folechtes Abenbeffen und fo fauerlichen Wein, bag ich meine Lippen verbriefilich jusammenkniff und mich nuchtern in ein faltes Bett legte. Sier ericbien mir gang Mexico im Traum. 3ch habe von bilblichen Blumengeweben ber Dichtfunft bei Mexifanern und Beruvianern wohl bin und wieber gelefen, auch von allerlei hieroglaphischen orientalischen Blumensprachen, aber nimmer hab' ich mich in die Borftellung und Nachbildung berfelben fo vertieft, bag fie in meiner Fantafte eine Geftalt batten gewinnen fonnen. Mun aber hatte ich gewiß Stunden lang - wenn ich ben Inhalt berechne - bie allerluftigften Blumenbilderungen von ben bunteften Geftalten und Begebenbeiten. Bergangenes und Be= genwärtiges, Bufunftiges und bem Scheine nach noch gang Überweltliches zauberte fich bort in lieblichften Wechseln von Blumenbilbern, und zwar von fprechenben und weiffagenben Blumenbilbern ab; fo bag ich in meinem fchlechten Bette bas entzudenbfte Erwachen batte. Bas ift bies? wober biefes lieblichfte in ben mannigfaltigften Farben und Tonen wechfelnde Blumenmerito? ober bin ich ichon einmal in merifanischen Blumengeweben verftridt gemesen? Überhaupt wer find biefe munbersamen Spieler ber Racht, wo unfer Geift, ber alles unfer Spiel regieren follte, mit zu fchlummern icheint? mas find bas fur fleine bunte Goben, bie in unfrer Bergenstavelle in verborgenen Mifchen verftedt liegen und in bem buntlen Traumleben folche munberbare Geftalten und Rachbilbungen nicht nur bes in That ober Gefühl Erlebten, fonbern Borbilbungen bes Runftigen und Ungebornen bervorbringen? mas find bas für Götter ober Gothen, bie uns eine fünftige Geliebte, einen fünftigen Bergensfreund fcon im Abbilde vorzaubern? ober tragen unfre innerften ebelften Organe bie Urbilber jener Nachahmungen ber Natur fo in fich, bag wir, wenn fle uns im Leben ericbeinen, uns

gleichsam mit magnetischer Bemalt zu ihnen hinreißen und fie lieben muffen? Genug, ich ftanb gludfelig auf, und habe bie anmuthigsten Bilber noch nicht vergeffen; fröhlich ichlurfte ich meinen bunnen gelben Raffee ein, und manberte auf die Refitengstabt Botsbam, und bielt auf balbem Wege nach Berlin an ber Stelle, wo gang hart an ber heerstraße ein Bufen bes großen Savelmeers ansvült, in einem gang fattlichen Gafthause mein Mittageeffen. Dies mar bie Stelle, wo ber genialische Geinrich von Rleift, ben ich im Winter 1809 während meines Incognito in Berlin oft mit Freuden gefeben hatte, fich unten am See mit einer alteren Dame burch einen gegenseitigen Schuf entleibte. 3ch ließ mir ben Rled zeigen, wo fie gefallen maren; bie Baume ftanben rubig ba, bas Gras wuchs faftig und grun, fogar einige Stangelchen Quenbel fonnte ich mir noch pflüden. In ber Stube, wo ich mein Mittagsmahl hielt, fag ein junger Officier mit einer fehr hubschen blauäugigen Blondine, wie ich mit bem Effen beschäftigt. Diese beiben faben nicht aus, als bie ba aus bem Leibe berauszuspringen meinten. Sie nahmen ihren Weg balb gegen Guben, und ich ben meinigen gegen Norben. In ber Abendbammerung war ich in meines lieben Reimers gaftlichem Saufe, mo ich fpater ein weicheres Bett, aber obne mexifanische Blumengesprache hatte.

Ichte biesen Herbst 1814 und ben Winter 1815 in Berlin. Ich gehörte diesem Staate jetzt an. Nachdem ich von meiner schwedischen Sonderheit (Partikularismus) und fast auch von jeglicher beutschen Sonderheit geheilt worden, sand ich mich ungefähr in der Lage des starken Sankt Christoffel, der auf die Wanderung ausging ihm einen Herrn zu suchen. Ach! wer hatte in den Jahren 1810 und 1811 denn noch einen beutschen Herrn? Einer war der Gerr über alle geworden. Als bieser Stolze aber

anfing zu manten, als bas fenthische Gis und Schnee und Die Rippenftoge ber Rofadenlangen ben Rolog bearbeiteten. ba konnte man fich umschauen. 3ch hatte früher manches Sonberheitsgefühl gegen bie Preugen gehabt; felbft mein alter Gerr hoffte im Anfang bes Jahrs 1813 nicht fo viel von ben Breugen, ale er gefollt hatte. Er gebachte noch bes Rampfes von 1809, bes ftolgen Riefenkampfes, wo Öftreich mit ben ebelften Wunden nur untergelegen war, nein nicht untergelegen - wo es ben ichlimmen Frieden batte unterzeichnen muffen, weil es zulett nicht nur allein gelaffen, fonbern zum Übermaag bes bethorten und bethorenden 3ammers vom Often ber fogar von ben Ruffen angegriffen Als nun aber ber alte preugische Donner und Blis alles aufschütterte, ale bie Siege von ber Balftatt, von Dennewit, Wartenburg und Leipzig wie Lichtstreifen bes Ruhms jenem Blit nachzitterten, ba glaubte ich einen Berrn zu feben, bem wohl ein Starkerer als gebn Chriftoffel fich gern bienftbar machen mögte; ich glaubte eine auch fur bie Bufunft belebenbe, erhaltenbe und fchirmenbe Macht Deutschlanbs gu feben. 3ch ward mit voller Liebe und Buverficht ein Breufe.

Alle beutsche Herzen und Augen waren seit bem herbst auf Wien gerichtet, wo die Kaiser und Könige Europas und ihre Räthe sich versammelt hatten, um die verworrene und übereinander geworsene Welt wieder ein wenig zu ordnen und besonders auch die deutschen Dinge und Leute zurechtzustellen. Ich leugne nicht, daß ich und viele Andre wohl oft ungerecht gemurrt und gezürnt haben, wenn uns die Dinge nach unserer Ansicht frumm oder verkehrt zu gehen schienen; daß wir auch gegen den preußischen Staatskanzler Kürsten Gardenberg gewiß oft mit Unrecht gemurrt haben; daß uns überhaupt die Angelegenheiten nicht in dem Maaße, wie die Deutschen für das Allgemeine, für ganz Europa,

biesmal mit ben Bergen und Schwerdtern gewaltig und icharf gewesen waren, fur Deutschlande Ghre und Burbe geführt zu werben ichienen. Wir Deutsche vergeffen bet folden Belegenheiten immer wieber, wie gang eigenthumlich nachtheilig unfere Stellung ift: bag, wenn Biele mit getheilten Bortheilen und Anfichten gegen Ginen ober gegen Drei nach bemselben Biel laufen sollen, jener Eine ober jene Dret immer in einem unermeglichen Borfbrung finb, nämlich, baß fie Willen und Rraft immer für Ginen 3wed beifammen baben, bag alfo in Unterhandlungen bas in viele Berrfchaften und Unfichten getheilte Deutschland immer einen Theil ber Bortbeile verlieren muß, welche es durch Siege Rugland, England, Franfreich, Spanien erfochten bat. ftanben in Wien als Ginheiten, Deutschland als Bielbeit, endlich gar ale eine gerfplitterte und zwietrachtige Bielbeit. morunter und womit bie Fremden befto beffer ibr Spiel treiben fonnten. Das mar aber gar bas Geltfamfte, bag man ben Urheber alles Unbeils, bag man bas niebergeworfene und bestegte Frankreich, bem man burch ben Frieden von Paris eben fein Erbe wieber zugetheilt hatte, bier in Wien fogleich wieder mithandeln und mitftimmen ließ, daß man ben Mann, ber mit ben beutschen Fürftenthumern und Berrlichkeiten jungft noch fo icondlich gefeilscht batte, ber alle unfre Unebenheiten, Schmachen und Gebrechen auf bas grundlichfte kannte, bag man Talleprand als ben Mitfprecher und Mitrather unter ben erlauchten Rathen und Freunden ber Berricher mitfigen lieg. Fürft Barbenberg hatte alfo gewiß eine febr fcmere Stellung, zumal ba Breugen bei ber Entfchabigungefrage weit mehr ale Bitreich, welches fich in Italien und um bas Abriatische Meer feine Fettftude ausgesucht hatte, recht in die Mitte aller möglichen beutschen Streite und Bante bineingeschoben mar.

Barbenberg mar ein ebler Ebelmann, ein Mann von großmuthigem freiem Sinn, von liebensmurbiger geminnenber Perfonlichkeit, von iconen Renntniffen und Ienten, feine Redlichkeit und Treue gegen feinen Ronig und fein Baterland unbezweifelt; aber bas bleibt boch allem bem wohl mahr, bag er eben fo muthig und frifch, als feine Breugen auf bem Schlachtfelbe vorgebrungen maren. mit einer zu offenen und gralofen ablichen Berabbeit und Redlichkeit bei ben erften Unterhandlungen vorgeschritten mar. obne frembe Liften und Sinterliften, welche bei langfamen Unterhandlungen nimmer fehlen, und mögliche Unberung ber Gestinnung ber Menfchen und moaliche Wechfel und Bwifchenfalle ber Begebenheiten genug in feine Berechnung aufgenommen zu haben. So hatte er g. B. an England für bas fünftige Ronigreich Sannover große Abtretungen preugifcher Landschaften gemacht, ohne bemfelben gang beftimmte und unterstegelte Versprechungen fur Breugen als fichere Unterpfander abgenommen zu haben; er batte für England bie Stiftung eines Mieberlandifchen Ronigreichs bemilligt, ohne ben Buftanb ber Lande, welche biefes neue Ronigreich ausmachen follten, und bie politischen und naturlichen Granzmarten beffelben gegen Breufen feft und icharf in's Muge gefaßt zu haben. Er batte nach ber Leivziger Schlacht, ale Baiern gludlich und flug mit Oftreich feinen Bertrag von Ried abichloß, ber nothwendig eine Grundlage für ben gangen Rheinbund werben mußte, mit boppeltem Ablerauge auf die Rheinlande und beren Bufunft feben muffen, ba es nun jebem flar mar, bag, wenn Preugen orbentlich und beutsch entschädigt merben follte, feine Entfchabigung gegen Submeften binfallen mußte; benn in Deutschlande Mitte mar nun nichte Berlornes mehr wieberguge= winnen. Öftreich hatte burch jenen Bertrag Breugen nun

ein P vorgeschrieben. Daß aber Breugen weit in ben Often hinein auf Kosten Bolens entschäbigt werben follte, konnte kein Deutscher munschen; benn bort konnte bie sogenannte Bermehrung und Berstärkung nur eine Minberung und Schwächung werben beibe für Preugen und für Deutschlanb.

Drei Lanbe maren es, worum in Wien vorzüglich verhanbelt und geftritten worben: Polen, bas Ronigreich Sachfen und bie von Franfreich wiebereroberten Rhein = und Daas = Lande. 3ch meiß, daß viele Breugen, besonders auch folche, bie Felbherren beigen ober werben wollten, ftatt aller Biebererftattung und Entschädigung nichts als Sachsen, bas gange Sachfen begehrt hatten; ja ich habe viele fchelten gebort, bag man mit ben preugifchen ganben nur über ben Mhein hinaus wollte. Dich für meinen Theil bat ber Streit um Sachsen menig gefummert: Sachsen im Mittelpunft Deutschlands mußte endlich, wenn wir nicht immer wieder in bie allerundeutschefte, bie Fremben lodenbe Bwietracht gurudgufallen gemeint waren, icon in und bei Deutschland bleiben und mit bem übrigen Deutschland auf jeden Fall fteben ober fallen. Aber gang anbere ftanb bie Frage um Bolen und um bie Lande um bie Daas, Mofel und Rhein. Dort lagen bie machtigen Reichsfeinbe an ben Granzen und fonnten fich nur freuen, wenn man ba fchmachenbe Berfplitterungen und Berreigungen machte. Das burfte ein Fürft Staatsfangler von Breugen nicht unbeachtet laffen; er mußte forgen, wenn Preugen mit feinen Grangen burchaus an ben Rhein mußte - und bas mußte es - bag es als Borftreiter bes beutichen Bolfs bort in tüchtiger Ruftung gu fteben fomme. Dag nun icon Manches, mas man fonft faft fur abgemacht bielt, febr zweifelhaft ftanb; bag nach bem Bertrage von Rieb bie Ungelegenheit Sachfens und

feines Ronigs gang anbre ja felbft völlig veranberte Unfichten und Beurtheilungen guließ; bag ba bis auf ben letten Mann gefochten und geftritten werben murbe - biefe Doglichkeiten, ja biefe Wahrscheinlichkeiten mußte er falt und befonnen anschauen, und alfo nach einem Felbe binschauen, welches erft nen vertheilt werben, wo erft neue Berren eingesetzt ober gemacht werben follten. Diefes Belb maren bie wiedergewonnenen Rheinischen Lande, bas alte herrliche Auftraffen. Es mußten auch bie Grunbe, ja bie Gefdmate furzfichtiger Felbherren ober Felbherrngeelschnabel bei ibm tein Gewicht haben, bag Breugen fich burch ben Befit mehrerer Rheinischer Landschaften zu fehr verlängere und alfo Bebel feiner Rriegoftarte burch jene Berlangerung fcmache. Dies mar zugleich eine Dummheit und eine Unwahrheit. Gine Dummheit: benn bie Feldzüge von Jahrhunderten haben bewiesen, bag mer ben Rhein befitt, auch bald Wefer, Elbe und Inn erreicht, bag alfo Tollheit mar, hier fcwache Fürften hinzusegen, und bann nachher boch, wann ber Balfche losbrach, von ber Dber und Elbe gum Rhein hineilen zu muffen. Ober wußten fie etwa nicht, oder hatten fie es in ber Gile vergeffen, bag ichon ber große Rurfürft im Elfag und Brabant und Solland hatte für's Reich fampfen muffen; Friedrich ber Erfte und Friedrich Wilhelm ber Erfte eben fo? Alfo, Starter, bu, ber an ber Elbe, ber Saale, ber Befer, im Sachfen= und im Beftfalen = Lande fo viele fcone Befigungen haft, bu mußteft auch bier ftark vortreten wollen, bu mußteft bier vorschreiten wollen, um die öftlichen und weftlichen Deutschen grabe bier am ficherften zu beschirmen. Es war bies aber auch eine Unwahrheit: nur fünf bis feche Mariche, und man bat von Robleng, Roln und Wefel aus geschwind ben Rern biefer schönen Lande, wo bie Schlachtfelber und alle Gulf8=

mittel bes Rriegs und ber Schlachten find. Aber man mattete fich um Sachsen ab, verfeindete fich, ftritt fich tobt um Sachsen, und bier - meh! bag ich es fagen muß! bier ben binterliftigen lufternen Balichen gegenüber ließ man Die Fremben bie ganber gutwillig und bemuthig gerschneiben und zuschneiben, und gebarbete fich babei, als menn es fich um Rleinigfeiten handle. Ja, ich bin noch heute überzeugt, batte bier, fur biefe wichtigfte Grange, ber Beift ber Rlugbeit und Starte gewaltet, bier mare gang Anberes und Größeres zu erlangen gemefen, ale bei bem traurigen Streit um Sachsen. Freilich England batte mit bem Bringen von Oranien und mit feinen hollandischen und beutschen Rathen und Belfern ein neues auftrafifches Ronigreich fruhe guge= ichnitten; aber weil Barbenberg bas wußte, mußte er fich mit offnen Kalkenaugen über biefen Landen ichwebend halten und bie fünftige Entscheidung nicht fo bem Bufall ober ber Billfur überlaffen. England hatte von Breugen für Geld= anleiben, Waffen und anbere Lieferungen Bufagen ganger preufifcher Lanbichaften erhalten (Oftfriesland, Silbesbeim. einen Theil bes Dunfterlandes u. f. w.). Barbenberg mußte England und Solland gegenüber nicht ben Reichen und Grofmuthigen fpielen. Mit Solland befonders mar große Abrechnung zu halten. Sat nicht Oftreich bie Wiebereroberung Italiens von ben Fürften Italiens fich mit vielen Millionen bezahlen laffen? Und Breugen eroberte Solland und die meiften belgischen Lande und Feftungen mit feinem ebelften beften Blute, und es hat erobertes Befdirr und Befchut und noch fo vieles Andere ben mohl und ftrenge rechnenben Raufleuten umfonft ausgeliefert. Und mas ift , geschehen? Richt einmal bie Maas und bie Maasfestungen theilten wir mit bem neuen Ronigreiche, fonbern liegen uns Die allerschlechteften, unficherften und fcmachlichften Grangen,

bie ben kunftigen Unterthan verletzenbsten und schädlichsten von ben Golländern mit ihrer gewöhnlichen Knickerigkeit und listigen Zaudrigkeit ordentlich zuschneiden. Ja diese waren mit einem Male so länderdurstig geworden, daß sie gern alles Deutschland bis an die Mosel mit verschlungen hätten, was ihnen noch mehr als Belgien unverdauliche Aufstöße gegeben haben würde. Eben so unpolitisch, sorglos und gedankenlos ließ man an der Oftseite die schönen Rheinlande in ein halbes Dutzend Stücken zerschneiden und einzelnen Kürstenthümern als eine kleine Ergöplichkeit hinwersen. Dazu lächelte Frankreich in's Fäustchen; darüber trauerten alle einsichtsvollen Vaterlandsfreunde. hier aber ware ein Streit um und für das ganze Rheinland besser und gründelicher durchzusühren gewesen als bei Sachsen.

Bur Breugen mar, wie eben angebeutet ift, bie Lage in Wien baburch bie allerschlimmfte, bag es bei ben Berhandlungen über bie Abtretung preugifder Lande an San= nover mit England fich nicht mit ber Borficht gefest hatte, bie bas bekannte do ut des erforbert; bag es fich nicht auf folche fichere Bedingungen mit ihm gefett hatte, bag Eng= land bis zum entichiebenen Ausgang ber Sachen in Wien mit ihm batte benfelben Strang gieben muffen. Es fanben fich flein = und furg = fichtige und flein = und furg = benfenbe beutsche Manner, welche sogleich bei bem Anfange ber Unterhandlungen in Wien fich mit England und Sannover gegen Preugen gufammenwickelten und rotteten: nicht als Berrather, nicht aus blogem Sag, fonbern gleich wieber aus bem alten beutschen Reib, aus ber armfeligen Sorge, es moge im Baterlande irgend ein großer Glang aufleuchten, ber bie furgen Schatten ber anbern zu febr zeige. Sie aber nannten bas die Sorge für die deutsche Freiheit. hatten alle nun in zehn funfzehn Jahren bie schändliche

Staupe gefühlt, welche bie beutsche Zwietracht und Donmacht über alle, über ben einen nach bem anbern gebracht batte; und noch waren bie Narben ber Rutben nicht ver= baricht, so reate fich bie uralte Unget, und bas romische Spruchlein, lautenb: Briechenlanbs Staaten, ba jeber einzeln berrichen mollte, haben inegefammt bie Freiheit verloren\*) war wieber vergeffen. Auch England hatte bes großen Bitt Gebanten vergeffen, welchen er feinen Freunden fogar im Teftament hinterlaffen, bag, wenn bie Rheinlande und Belgien in einem gludlichen Rriege wiebererobert wurden, alles Auftraffen an Breufen, als ben beutschen Borfechter im Weften, wie Oftreich es im Guboften ift, muffe abgegeben werben. Aber ber große Bitt mit feinen erhabenen Bebanken zur Rettung und Befriedung Europas war lange hingegangen, und Lord Caftlereagh und feine Betrauteften ftanben tief unter fo boben Unfichten. Denn grabe von Seiten Englands und von einem geiftesarmen und engberzigen beutichen Mann, ber nur bas einzelne Rleine und bas einzelne Gegenwärtige feben fonnte, von bem hannoverschen Minifter, Grafen von Munfter, ging ber rudtreibende Wellenschlag gegen Preugen aus. Er, von vielen beutschen Partheigangern, fogenannten beutschen Freiheitspatrioten gefolgt, ftellte fich an die Spite aller neibvollen und rankevollen Bewegungen und Bettelungen gegen Breugen, und batte feinen machtigften Ruchalt an ben anwesenben englischen Miniftern, welche mit Macht aufpruden konnten und welche er bie Dinge burch feine Brille anseben ließ. In biefem Berbaltniffe bat man wieber Barbenberg, gewiß mit Unrecht, beschulbigt, er als ein geborner Sanno-

Graeciae civitates, dum singulae imperare volunt,
omnes libertatem amiserunt.

veraner habe bier auch unbewußt nicht genug gegenge-Aber etwas Unberes mar es vielleicht mit einem Einfluß, bem er ohne Berbacht bes Argen Butritt und Gingang zu fich erlaubt bat und ber von ben Breugen beschulbigt worben ift ichlangenliftig zwischengeschlichen zu fenn. Dies war ber Ginflug eines Freiherrn von Barbenberg, vormaligen hannoverschen Gefandten in Wien. Diefer Mann, wie ibn uns herr von Gormayr in feinem Siftorifchen Safchenbuch für 1839 gefdilbert bat, mar eine jener fich burchlaufchenben und burchschleichenben Figuren, welche bei icheinbarer Rarafterloffafeit und Unbedeutsamfeit auf bem biblomatischen Felbe meiftens leife und ftill auf ben Buich flopfen und bem rechten Jager bas Wild gang unvermerft in ben Schuf treiben. Er hatte fo ben unschuldigen Brutus zu machen verstanden, bag felbst bie Frangofen, als fie im Jahr 1809 Wien und Oftreich überschwemmten, ihn aus feinem ftillen Lager nicht aufgeftort batten. Diefer verbulte Brutus batte fich nun feinem Better, bem Staatstangler, beigefellt, welchem er burch feine Berbindungen und Bekanntschaften in ber öftreichischen Sauptstadt in allerlei fleinen Nachweisungen und Dienftleiftungen nütlich merben fonnte: und er wich bemfelben mahrend feines Wiener Aufenthalts auch feinen Indem er nun bei bemfelben Augenblick von ber Seite. gar nichts zu thun noch zu wollen ichien, auch fich febr flug jeber volitischen Rolle und Bartbeinahme enthielt, erlauschte er, wie es bei unbewachtem gefelligen Bufammenleben am leichteften und leifesten gefchieht, alle gebeimften Bebanten und Entwurfe bes Staatstanglers, und trug fo ergablten bie Breugen - bas Erfpabte und Erlaufchte bem Grafen Munfter zu. Es war natürlich, bag Talleprand fich fogleich mit biefer englisch = hannoverschen Barthei gufam= menfand und ihr Gewebe mit aufwickeln und burchflechten

half. Es war rührend zu sehen und zu horen, welche schönse Predigten hier ber Wolf wieder bem Reiche ber Schönse und Kälber hielt, und mit welcher Gleisnerei dieser Branzose hier, ber im Namen eines Bolks redete, welches, wenn seine Arme Umfang und Umgriff genug hätten, alle ihm fremde Eigenthümlichkeiten sogleich erdrosseln mögte, von politischer Mäßigkeit und Gerechtigkeit predigte und von der höchst wohlthätigen europäischen Nothwendigkeit, alle kleinsten Einzelheiten Deutschlands, alle kleinsten Farbenschaftenschwinger, welche von Bruchkucken weiland besonderer beutscher Bolksftämme noch übrig seyn mögten, zu achten und zu erhalten.

Auf diese Beise ift hier einem politischen Unverftande, einem Neibe, welchem jebe kaum erft aufleuchtenbe beutsche Berrlichkeit fogleich zu herrlich und zu gefährlich baucht, bie Arbeit gegen Breugen endlich nur zu gut gelungen. Bas Napoleon eingerichtet und vergrößert hatte, bas blieb als etwas Unantaftbares fleben; viele fleine beutsche Fürften, gleichsam als feb burch fie bas Baterland vorzüglich gerettet worben, wurden noch mit Landen und Leuten vermehrt; England, Rugland und Oftreich hatten gehörig für fich geforgt; Breugen allein, welches in ber beiligen Arbeit biefes Rriegs am meiften gethan und gelitten hatte, erhielt nicht ben Inhalt ber Quabratmeilen, welche es im Jahr 1806 befeffen hatte, faum feine alte Einwohnerzahl, und ward in feinen fubmeftlichen Landschaften mit ben ichlechteften von frember Politif abhangigen Grangen, bem laurenben Frankreich und bem habfüchtigen Solland gegenüber bingeftellt, fo bingeftellt, mas man in bie Luft binftellen nennt.

Als man in Wien noch alle Ganbe voll Arbeit hatte und die einige verbundete Freundschaft fich durch die eben erwähnten politischen Stellungen, Bettelungen und Streit=

punkte fehr abgekühlt hatte, erfcoll ploglich bie Rachricht. Navoleon babe ben letten Tag bes Rebruars 1815 bie Infel Elba verlaffen, fen mit einigen hundert Mann in Subfrantreich gelandet und giebe immer landeinmarts an ber Rhone herauf. Nicht lange, und es erscholl weiter, wie fein Bug ein mahrer Triumphzug bis in Paris binein geworden, indem General und Korporal ihm zugefallen und feinen Fabnen gefolgt waren. Ludwig ber Achtzebnte, von allen verlaffen, mar nach Belgien entflohen, und bie verbunbeten Berricher mußten ihre Beere zum neuen Rampf gegen ben gefährlichen Rorfen wieder über ben Rhein und bie Alven schicken. Dabin schickte auch ich mich im April; mas ich auf jeben Fall, boch etwas fpater, gewollt hatte. Denn meine Bebanken und Soffnungen, welchen boberen Orts nicht unfreundlich zugewinft mar, richteten fich auf ben Rhein und auf bie bort zu ftiftenbe preufische Universität. Ich wollte ben Rhein und feine Bewohner beffer kennen, ich wollte am Rhein leben lernen. 3ch war jest ein von allen guten und ichlechten Reffeln Befreiter: ich fonnte mir allenfalls meinen Aufenthalt mahlen. Es fanden fich ichon Bonner, die geruhten mich einen Bagabunden zu nennen; mas bie Bauren in Bommerland mohl in Bagelbund vertebren, indem fle bes fliegenden Bogels babei gebenfen. Auch bedeutet mein Name in ber That nichts Anderes als Bogel "); boch bitte ich Bergleichung und Anspielung mit meinen eben genannten Gönnern nicht in zu breiter Anwendung zu gebrauchen.

<sup>°)</sup> Arnen fich schnell bewegen, fliegen ("fo erarn ihn ber "flimme Tüvel" Nibel. Lieb). Arenb Bogel, Abler, Drn norbifch; der, deris, dew, dervw, aew n. f. w.

3ch lebte ben erften Monat in Aachen, mir bas Rriegs= getummel und bie Bewegungen in Belgien ein wenig in ber Rabe zu betrachten. Damals begab fich in Luttich ber Jam= mer mit ben ungludlichen Roniglich Gachfifchen Bataillonen, welche laut bes Wiener Bertrags gmifchen Sachsen und Breugen vertheilt werben follten. Die Leute wollten bagu erft ben befonderen Befehl ihres Konigs feben. Da ftand benn ein wilb ergurnter Saufe auf und wollte ben Pallaft bes Feldmarfcalls Blücher erfturmen. Das hatte, wenn ihnen ber Anschlag gelungen mare, eine fcone Befchichte geben fonnen; fie hatten une ben alten Belben Blucher, ben Oneifenau und bie Bluthe bes preugifchen Generalftabs, welche grabe in biefem Pallafte beifammen maren, erwurgen Aber wie biefe Sachsen mit wilben Dingen um= gingen, fo thaten bie Wachen bes Ballaftes, bie aus ihren Brubern beftanben, ihre beilige Solbatenvflicht, vertheibiaten bie Thore, welche jene zu fprengen versuchten, auf bas mannhaftefte, und gaben ben Felbherren Beit aus einer hinterthur zu entrinnen, ihre Roffe zu befteigen und fich in Sicherheit zu bringen. Ich fuhr ben Vorabend jenes Morgens, wo ber alte Felbmarichall bie noch in Luttich anwefenben Sachsen und Breugen versammelte und wegen jenes Auflaufs an fle eine zugleich belobende und ermahnende Rebe hielt, mit bem Oberften Ruble von Lilienftern nach Luttich, und begab mich zur bestimmten Stunde nach bem Blat, wo ber Alte reben wollte. Er ftanb in prachtiger haltung ba wie ein Gott Mars, und fprach noch prachliger. Im Anfange ber Rebe blieb er in ben Fugen berfelben (ich horte, fie feb von einem fehr febergewandten General für ihn verfaßt worben), aber nicht lange, und er zerfprengte fie und ging mit morblich bufarifchem Ginhauen auf ben beutfchen Dativ und Affusativ im gewaltigen Feuer feiner eigenen

Natur durch. Ich erinnere mich noch der Schlusworte, welche lauteten: "Nein, die Franzosen sollen sich nicht freuen, "daß sie ihren Bonaparte wiedergeholt haben, daß sie hier "vom Aufruhr der Deutschen gegen ihren General gehört "haben. Wir sind wor ihnen und an ihren Gränzen keine "Sachsen und keine Preußen, wir sind alle Deutsche, wollen "Deutsche bleiben, und als Deutsche siegen oder sterben. Ich "habe es geschworen, und ihr schwöret es mit mir, ich komme "nur als Leiche oder als Sieger über den Rhein zurück." Sier fühlte ich wieder, welche die Kraft war, die diesen gewaltigen Menschen, diesen durch keine besondere Kenntnisse und weite Ansschen und Einsichten geschwücken Feldherrn gleichsam zu einem deutschen Pannier gemacht hatte.

Um bie Mitte bes Maimonats ging ich nach Roln, ber Sauptftabt bes Rheins, mo ich einftweilen meinen Gis aufschlug. Auch bier gab es genug Bilber bes Rriegs und bes Rriegsgetummels ben gangen Commer hindurch. Buerft famen mehrere Manner, auch theils Bermanbte, aus meiner Beimath, welche als Freiwillige bem preugischen Beere in Belgien zuzogen. 3ch erinnere mich, ich ging mit ihnen an bas Ufer bes Stroms uns nach Deut überfeten zu laffen, wo ich fie bewirthen und in ber Nacht eine Strecke Wegs bealeiten wollte. Mein fleiner bamals eben vierzehnjähriger Sohn mit langen fliegenden blonden Locken lief neben uns ber und trug ben machtigen Gabel eines ber Reiter unterm Urm. Weil er fchlant und fcon und mit feinen bichten Loden faft jungfräulich anzuschauen war, fo liefen bie alten und jungen Beiber zu feinem großen Urger binter ihm ber, und fcrieen: "Wahrhaftig, es ift ein Madchen! ein hubfches "Madchen! und läuft mit ben Sufaren?" Anbere, nachbem fie fich ibn naber betrachtet, fcbrieen wieber: "Das arme "junge Blut! mas will ber icon mit im Rrieg?"

Balb fam auch Talleprand von Wien, um zu feinem Lubwig bem Achtzehnten nach Gbent zu eilen. 3ch mar grabe bei bem Rommanbanten, Oberft von Enbe, einem madern etwas barichen Rriegsmann, als eine Staffette von ibm anlangte, ber Oberft moge ibm boch fur einige Bofthalte Beneb'armen zum Geleit und Begleit gufchiden; benn bem alten Schelm mar bange geworben, ale er auf einigen Stellen Die Leute ben Namen Frangos nicht eben mit Achtung batte rufen gebort. D! er fannte bie beutsche Bebulb boch noch nicht genug; einem beutschen Talleprand, ber nach Spielung einer ähnlichen Rolle burch Franfreich batte reifen muffen, mare mobl nicht rathfam gewefen, folche Reife ohne ftarfes Geleit zu magen. Mein Enbe brummte bei ber Bumuthung, fcidte aber boch bas gemunichte Beleit, fbrechend: "Lieber ichluge ich ben alten bofen Buche tobt." So zog ben gangen Sommer burch ein Bewimmel von Kremben und von Befannten von und nach Baris bier burch; benn über Roln ging bie große Rriegeftrage. Dies gab bann vielfaltige Ergobung und Rurgmeilung. Man fragt hier vielleicht: warum ich in jenen Tagen nicht auch nach Wien und Baris gefommen bin? D, ich fannte meine Stelle recht gut, wohin ich gehörte. Bas follte ich, eine Stimme eines Bredigers in ber Bufte, ba thun? und wie follte ich ba umgeben, wo die Bierlichen und Keinen bie Loofe über bie Länder warfen und fie zerlegten und wieber zusammenleimten? Dich in Baris aber roh ober übermuthig über bie wieder gebandigten und niedergeworfenen Frangofen ergoben - ber fcblechte Spag tonnte mir auch nichts frommen.

Es kamen aber auch die bebeutendsten biefen Sommer nach Roln. Im Julius, als wir in der Siegeswonne über Baterloo und Belle Aliance fcwelgten, erschienen einen

guten Morgen herr vom Stein und herr von Goethe. Goethe war von Frankfurt nach Wetzlar und von ba langs ber Lahn abwärts gezogen, die alten rührenden Jugendpfade von Werthers Leiden und Freuden wieder nachlesend und das Liedlein bei sich summend, welches ihm weiland in der Kutsche zwischen Basedow und Lavater entklungen war:

Brophete rechts, Prophete links, Das Weltfind in ber Mitten.

So war er in's Stabtchen Naffau gekommen und im Löwen abgefliegen. Berr vom Stein bies erfahrenb tonnte ben großen Mann bort nicht figen laffen, fonbern ging bin, und holte ben Sichftraubenben auf fein Schloß, ließ ben folgenben Tag anschirren, und feste fich mit ihm in ben Wagen. Go famen beibe über Roblenz und Bonn nach Roln, wo fie mehrere Tage blieben, und ben Dom und alle anbre Denfmaler und Sebensmurbigfeiten mufterten, uns Rleine aber bei ben abendlichen Thees foniglich erfreuten. Diefe Reife verglich ich ber fabelhaften Reife bes eifernen und thonernen Topfes; nur lief fie viel glucklicher ab. beiben murbigften alten Berren gingen mit ber aufmertfamften und vorsichtigften Bartlichkeit neben einander ber, ohne gegen einander zu ftogen. Dies ift bas lette Dal, wo ich Boethen gefeben babe. D wie mar er viel gludlicher, beiterer und liebensmurbiger, als ben Frühling vor zwei Jahren in Dresben! Ich fah aber hier wieber, mas ich bei fruberen Belegenheiten ichon an ihm bemerkt hatte, und was auch aus feinen Buchern bervorgebt, wie er, obgleich felbft nun ein Coelmann und eine Excelleng, und obenein welche Dichterercelleng von Apollos und aller Neun Mufen Bnaben! bie burgerliche Blodigfeit und Beklommenheit vor beut gebornen Chelmann nicht los werben fonnte.

vor Stein eine Art erstaunter Chrfurcht gefühlt hatte, ware auch dem seiner Größe bewußten Mann zu verzeihen gewesen; aber es erschienen sich ihm darzustellen ein paar Leutnante und Hauptleute, junge Abliche, deren Bäter oder Oheime Goethe kannte — und siehe da! ich sah den Greis vor den Jünglingen in der Stellung wie des Auswartenden. Er war übrigens äußerst liebenswürdig und freundlich mit allen und zu allen, und eroberte nicht bloß das herz des alten wackern Walrass, der für ihn sich gern zum Cicerone machte, sondern die herzen aller Andern, die in seine Nähe kamen. Stein aber war ungewöhnlich sanst und mild, hielt den kühnen und geschwinden Athem seiner Natur an, und zügelte den Löwen, daß er nimmer herausguckte.

Nicht lange barauf mar Stein nach Baris gegangen, und fam im Berbft gurud. Da erschien er im Anfang bes Oftobers mit einem gang anbern Gaft, mit bem Großherzog von Weimar, und bas gab ben Ungeweihten eine andere Erquidung, wie er mit Fürften zu leben verftanb. Bergog, frifch, lebendig, migig und unverzagt, wie ein Fürft leicht senn kann, führte bie kurze Waare in geschwinder Rebe, und mein alter herr blieb ihm die feinige fo wenig fculbig, bag bie Unmefenben oft erftaunten ja erblagten. Ein Beisviel: Es fam bas Gefprach auf ben Berfaffer ber Sohne bes Thales, ben eben gum fatholischen Briefter eingefleibeten Ronigsberger Werner, welcher auch auf bem Beimarischen Olymp ben Göttern und Geiftern gehuldigt hatte. Der Bergog ergablte mit febr bubicher Laune manderlei Bunberliches und Berkehrtes von bem preugischen Dichter, und fam endlich auf feine Liebeshiftorchen, und nannte ibn einen armen Rater, ber ben verliebten Ratchen auf allen Dachern feine ohnmächtige Liebe vormiaut habe. "Ja ber "wunderliche Raus batte," fagte ber Bergog endlich, "feine Lebre

"fein Sehl, bag ber Mann bier auf Erben feine jammervolle "Seelenwanderung als burch bas Vegefeuer burch bie ver= "fchiebenen Leiber ber Weiber burchmachen muffe; und, lieber "Baron, gefteben Sie nur, bag wir alle auch burch biefes "Seelenwanderungsfegefeuer haben laufen muffen." Bugleich ftreute er zum Schluß noch einige leichtfertige Scherze auf biefe Worte. Darob ergurnte fich ber Freiherr und rief: "Ich weiß nicht, welche Seelenwanderungen burch folches "Fegefeuer Guer Sobeit erlitten haben; aber bas weiß ich, "baß weber Fürst noch Cbelmann fich folder Leiben zu "rühmen haben; auch follten Guer Sobeit fie nicht als etwas "Unschuldiges und Luftiges vor diefen jungen Mannern be-Es fagen nämlich unter ben Unwefenden auch mehrere junge Officiere. Diese Worte flogen mit folcher Gewalt aus dem Alten beraus, bag ber Bergog einen Un= genblick verftummte, fich jeboch balb wieder gur Luftigkeit faßte. Dberft von Ende aber und ber Dberprafibent Graf 3u Solme, welche mit bei'm Thee fagen, meinten bei'm Buhausegehen: bas fet gar feine luftige Gefellichaft, fonbern eine andere Urt Vegefeuer, man tomme zwischen ben icharfen Gefdusen, melde bie alten Berren führen, orbentlich in bie Klemme.

Napoleon war bestegt und an seinen Prometheusselsen St. Gelena geschmiebet. Es saß wieder ein Kongreß ber Gerrscher in Paris. Diesmal wiegten wir uns mit Hoff-aungen, es werden endlich jedermänniglich die Augen gebifnet sehn, es werde endlich eine volle und ganze Sündentilgung und Schuldabrechnung mit dem übermüthigen wälschen Bolke abgeschlossen werden. Und dies erfolgte wieder nicht; wenigstens erfolgte es nur zum kleinen Theil. Freilich mußten sie eine bedeutende Geldentschädigung bezahlen, auch die aus allen Landen entführten Bibliotheken, Kunstwerke

und Denkmäler zuruckgeben, endlich einen Theil ihres Landes und ihrer festen Plage auf brei, und, nach Besinden der Rothwendigkeit, auf fünf Jahre von 150,000 Mann der verbündeten Geersmacht besetze lassen; aber die Gerausgabe der deutschen Landschaften, die Stärkung Deutschlands durch sestere und sicherere Gränzen wurde nicht erlangt. Was konnte denn dagegen im Wege liegen? Wan hatte ja die Erfahrungen so vieler Jahre und die jüngste Erfahrung dieses Winters, daß dieses wankelmüthige und prahlerische Bolk nicht durch Sidschwüre und Gnade, sondern nur durch Furcht und Geiz zu halten und zu binden sey.

Buerft Ludwig ber Achtzehnte mit feinem Salleprand gebrauchte bie gewöhnlichften Liften und Runfte, worin biefes Bolf allen überlegen ift. Der alte Lubwig rühmte feine ritterlichen Frangofen, als auf beren Treue und Bingebung er immer gebaut habe und auch jest bauen konne; fie feben an bem letten Aufruhr gang unschuldig gewesen, ibn batten blog einige Berführer ber Solbatesca und die trügerischen Borfpiegelungen bes Rorfen verschulbet. Besonders aber war biefe maliche Buchelift und Gunbeschmanzwebelei zu ben Bugen bes Raifere Alexanders Die thatigfte und gefliffenfte; benn burch ihn mar man ja bas vorige Jahr für alle Demuthigungen und Dieberlagen getroftet worben. Gie umfäufelten und umbrauften feine Ohren mit allen möglichen Supigkeiten und Schmeicheleien. Go flang es unter anbern in frangofifchen Blattern, ale er eine große Mufterung gu halten mit den übrigen Monarchen auf die Ebene von Bertus abgereift mar: "Raifer Alexander ift auf fein Lieblings-"fcbloß (Tugendfelb) abgereift." Doch schien ber ruffische Raifer etwas abgefühlt gegen fie; indeffen war er barum noch nicht erwarmt für bas verlaffene Deutschlanb. ichlaue Bolf griff ibn nun von einer anbern Seite an; es

fließ nicht allein mehr in bie Trompete irbifchen Ruhms, fonbern ließ gleichfam Bofaunentone einer anbern Welt auf ihn herabblasen. Der Frangose ift einmal ber Mensch bes Augenblick, ja ber Sefunde und weiß jebes feinfte Luftchen, bas zu feinen Gunften weben fann, mit feinem vielfarbigen und vielfaltigen Wendemantel aufzufangen. Dian fchlage nur bie Denkbucher feiner Diplomaten auf und lefe barin ihre vielgestaltigen proteischen Runfte, wie fie vor ben Augen Europas offen ba liegen. Statt aller anbern fchlage man nur die Mémoires du Maréchal Comte de Villars auf. Diefer bekleibete in Wien bei Raifer Leopold zur Beit, als bei bem hinschwinden Karls bes Zweiten von Spanien gang Europa burch bie balb fällige Spanische Erbschaft in Bewegung gefett mar, ben Boften als frangofifcher Gefandter. Er war jung, muthig, fcon und thatig, hatte offenbar ein Dutend ber ichonften und gemandteften Junglinge aus ben erften frangofifchen Baufern und verftedt unter mancherlei Rappen und Sullen noch viele andre Mithelfer in feinem Beleit und unter feinem Schut; baneben ein Gewimmel reihenber frangofischer Sangerinnen und Bublerinnen. erften waren bestimmt, bie beutschen und ungrifden Damen, bie zweiten, bie Manner zu fangen; er felbft gab fich in allen möglichen Berpuppungen und Berfleidungen in ahn= lichen Unternehmungen gleichen Abentheuern preis; mas in ber öffreichischen Saupiftatt von schlechtem feilen und fpit= bubifchen Bolf vollende fur Gold und Gilber zu erfaufen mar, bas hatte er ale Dlafler, Laufcher und Spaber im So maren fie, fo find bie Frangofen bis auf ben heutigen Tag. Wozu noch fommt, bag fie burch allgemeinen Bebrauch ihrer Sprache einen leichten Gingang geiftiges Übergewicht haben, welche allen übrigen Bolfern Europas fehlen. Jest also suchten fie fich bes Raisers

Alexander auf eine andere Weise zu bemächtigen. Er war ein liebenswürdiger Fürst mit einem leichten Anflug alles Ebelmüthigen und Hohen, was freilich nicht lange vorhielt; mit einem milden, sansten, fast weiblichen Gemüth, so daß ihm die Männlichkeit, womit er die Jahre 1812 und 1813 bestanden und beharrt hat, doppelt hoch anzurechnen ist; auch mit einer fast weiblichen Eitelkeit, welche um die Gunst und das Wohlgefallen der Menschen zu buhlen schien. Dies hatten sie ihm schon im vorigen Jahre abgesehen, und spannten nun die Netze aus, womit sie ihn zu bestricken meinten und ihn im gewissen Sinn allerdings wieder bestrickt haben.

Es war eine Frau von Rrubener, Wittme eines chemaligen ruffischen Diplomaten, eine Dame aus ber großen Welt, welche in ihrer Jugend, mo fie eine glanzende und berufene Schönneit gemefen, Die Wege und Stege berfelben. ja auch mobl manche verbotene burch allerlei Irren gewundene Schleichwege berfelben burch Erfahrung fennen gelernt hatte. Diefe Dame, jest alter geworben, immer noch mit großen Reften von Schönheit und bem zauberhaften Schimmer einer febnfuchtevollen Magbalenenbugerin übergoffen, ber Gitelfeiten und Nichtiakeiten ber irbifden Freuden bem Unicheine nach fatt, trat als eine Begeifterte, als eine mit Befichten und Beiffagungen von oben Gefegnete, als eine Predigerin ber Lebre von ber Gnade und von Reue und Buffe auf. Sie hatte biefe letten Jahre am Oberrhein, in Baben, in Bafel, in Strafburg gelebt und großes Auffeben erregt, um fo mehr, ba fie manche ruffifche und andere Große, Generale, Minister u. f. m. u. f. w. in die fanften Bugel ihrer Frommigkeit einzufpannen und flegreich wie im chriftlichen Triumph umberzuführen fchien, ba fie auch ber Bunft genog, mehrmals Stundenlang mit bem Raifer Alexander, wie man

flufterte, über bie himmlifchen Dinge und über himmlifche Offenbarungen fich unterhalten zu burfen. 3ch habe fie im Sommer 1814, wo ich mich wohl einen Monat in ben Babern zu Baben, im Elfag und in bem parabiefifchen Murgthale aufhielt, viel und oft gefeben, unter Anderm viel in Gefellichaft bes lieben frommen Greifes Jung - Stilling, mit beffen findlicher Einfalt fie herrlich zu fpielen verftanb. Sie hatte bie gange Unruhe und geschäftige Bubringlichkeit einer Dame aus ber hoben Welt, Die boch noch nicht zur Rube gefommen ift, und bas eine Auge immer noch fur bie Luft bes irbifchen Lebens offen ju haben fcheint, mahrend bas andere nach bem Frieden ber überirdischen Welt fcmachtet. Diefe Frau machte nicht ben Ginbrud einer Gauflerin und Betrugerin, fonbern einer Schmarmerin; fie hatte ben febnfüchtigen und machtigen Bauber einer Begeisterten, welche fie mirflich mar: benn fle predigte ihr neues Evangelium mit gleichem Eifer ben Armen wie ben Reichen, bem Raifer wie bem Besonders mar ihr Lieblingsthema, wie ich es bei alten Beibern unter Manner= und Frauen = Bilbern biefes Standes an ben verschiebenften Orten auf gleiche Beife wiebergefunden habe, bie Erschütterungen und Ummalzungen, wovon Europa beimgefucht wird, von den Gunden ber Bolfer berguleiten, welche fie mit unruhigen Trieben umber= jagten und fie ben Frieden und bas Blud, ba mo allein ihr Wohnsit ift, nicht suchen liegen. Gie fprachen biemit eine unleugbare Bahrheit aus; nur hatten fie nicht unten bei allem Bolf anfangen follen, fonbern gunachft bei ihrem Bolfe und Gefchlechte, bei ber hohen und vornehmen Belt, und in Sinficht auf Franfreich bei ben abscheulichen fittenlofen und glaubenlofen Regierungen und Sofhaltungen bes Biergehnten und Funfzehnten Ludwigs. Un biefe Dame machten fich nun auch fogenannte fromme biplomatifche Frangofen,

und brachten fie in nachfte Seelenverbindung mit ber frangofischen Dame Legay = Marnesia, Wittwe bes ehemaligen Landvogte von Strasburg, eines madern und burch feine Redlichkeit allgemein geachteten Dannes, ber im verfloffenen Jahre bem Grafen von Artois entgegenfahrend, mit feinem Wagen umgeworfen war und ben hals gebrochen hatte. Diese beiben Frauen gogen nun mit einander in's Raiferliche Boflager, und Frau von Rrubener hielt Betftunden und Bufübungen mit bem Raifer, beren Unfange = und End = Wort war und blieb: Es ift mabr, die Frangofen find gottvergeffen und verrucht, und bie ichlimmften Grunbfate haben bei ihnen Überhand genommen, fle haben mit Recht die Buchtigung Gottes und ber Menschen verdient; aber will man fie nicht mit Gewalt in Die Wildheit bineintreiben, will man fie fur bas Chriftenthum und bie alte Berrichaft ber Bourbons wiedergewinnen, fo barf man nicht mit ber Strenge ber Berechtigfeit mit ihnen handeln, man muß fie burch Milbe und Großmuth allmälig wieber zum Beffern erziehen. Alfo bas Stichmort mar bier Gnabe und immer Onabe. während man Deutschland fein Recht, fein versprochenes, fein feierlich versprochenes Recht weigerte.

Diese Damen und noch einige Andere, welche sie sich beizugesellen mußten, nahmen den Kaiser Alexander in die Mache. In eine andere Mache, welche diesmal viel schlimmer wirkte, geriethen die Engländer oder vielmehr ihr großer Veldhauptmann Wellington, und durch ihn und seine Bindung Castlereagh und die Andern, welche bei den Berhandlungen mitwirkten. Fouché, der berüchtigte Duc d'Otranto, welcher während so vieler Jahre der Generalfeldmarschall von Napoleons europäischer Späherbande gewesen war, dessen Namen Vische man Pfuscherer, Berwirrer und Anzettler übersehen könnte, war, als die heere diesen Sommer gegen

einander in's Feld rudten, gewiß nicht ohne Napoleons Mitwiffen, mit bem großen englischen Felbherrn in Berbindung getreten, unter bem Schein eines Berrathers, melder ben Englandern bie Stimmungen unb Franfreiche und bie Entwurfe Navoleone mittheilen wollte. Durch ihn mar es ichon gefcheben, bag bie Berbunbeten burch Napoleon überrascht murben. Schon einige Bochen por ben Schlachten bei Ligny und Baterloo batte ber preu-Bifde Felbherr Wellington gewarnt, und ihn zu bewegen gefucht, bag bie einzelnen Schaaren ber verbundeten Beere in ihren Rantonnirungen, bamit fle für jeben Schlag fogleich bereit maren, naber jufammengeruckt murben. Bellington verließ fich auf die Berichte feines Fouché, ber ihm eingebildet hatte, Napoleon wolle überhaupt nicht angriffe= weise verfahren, und werbe auf teinen Sall fein Beer por bem Julius für eine Schlacht beifammen haben. Go begab fich, baß bie Berbundeten ben 16. und 17. Junius von ber gangen französichen Macht gebrangt und zum Theil gefchlagen murben. ba bei ihren Beeren 50,000 bis 60,000 Mann nicht fogleich zur Stelle fommen fonnten und erft ben zweiten unb britten Tag eintrafen. Wenn es Napoleon bamale gelungen mare, einen vernichtenden Sieg bavon zu tragen, wie murbe gang Frankreich bie verschmitte Tugenb feines edlen Burgers Vouché gepriesen haben! Aber wie mahr bies ift, Wellington war einmal mit bem Nete umftrict und blieb fortwährend in Verbindung mit Fouché, der nun freilich, da Napoleon nach ber Niederlage bei Waterloo ohne Rettung verloren war und fich felbit auch verloren gab, ben Spieg fogleich nach ber anbern Seite hinwandte und feinen alten Berrn durch die planmäßigften Berftridungen endlich auf ber Rhebe von Rochefort ben Englandern auf ihren Northumberland auslieferte. Fouché behielt ben größten Ginflug bei Bellington und gebrauchte diesen Einstuß für Frankreich gegen Deutschland. Breußen, auch durch Stein noch mehr beseuert, welcher aber von seinem Gewicht auf Alexander schon viel verloren hatte, stellte immerwährend als conditio sine qua non des Friedens mit Frankreich, die Auslieserung und Rückgebung der deutschen Landschaften Elsaß und Lothringen mit den Festungen Met und Strasburg auf, und drang um so kühner auf diese Auslieserung, da es erklärte, es handle hier bloß im Sinn der deutschen Ehre und Sicherheit, es verlange von diesen zurückgegebenen Landschaften auch kein kleinstes Dorf. Es war wegen der Engländer nicht zu erslangen, die hier, wie in andern Punkten, auf Deutschlands Kosten die Großmüthigen spielten.

Dies war und blieb die beutsche Rlage, ale im Berbft biefes Jahre 1815 alles abgefchloffen mar und jeber mieber in fein Land zog. Deutschland hatte noch viel mehr zu flagen gehabt, wenn Rlagen etwas Berlornes erfetten und etwas Berfaumtes einholten. Es war niemals und nirgenbs auf einem ber Friedenskongreffe von einem bestimmten aroken beutschen Rabinete, von einem wirklichen beutschen Minifter ein Brogramm Deutschlands ausgegeben, wie fast alle die anbern Bolfer bort Programme ihres Dafenns, ihrer naturlichen Verhältniffe, Vortheile und Forberungen ausgaben. Nicht nur bie Frangofen, auch die Berbundeten hatten von bem ichonen, gebilbeten, funftreichen Lande ber Frangofen, und daß ihr Staat gum Beil bes übrigen Europas machtig und ftart fenn und bleiben muffe, une bie Ohren vollgeflungen; bag Deutschland aber vor allen andern, daß Deutschland eben als ber Mittelpunkt bes Welttheils, an welchem fich bie wilben Wogen aller Bolferbewegungen und Beltaufrubre brechen mußten. ftart und mächtig erhalten ober gemacht werben muffe, wer

hat es ausgesprochen? Bochftens hatte man von einer Bieberberftellung ber alten Buftanbe von 1790 gesprochen, welche, wenn man die Rraft und Macht bes Biberftandes und bas Glud ber Sicherheit und bie Ehre ber Unabhangigfeit in's Aug faßte, eben nicht die fröhlichsten Erinnerungen und erbaulichsten Betrachtungen erweden fonnte. Man batte befonbers barauf größere Vorberungen und Ansprüche für Deutschland mit Nachbruck begrunden können, bag biefes große in mehr als breißig größere und fleinere Staaten vertheilte und gerftudelte Land ichon burch bie Schwerfälligfeit und Langfamfeit feiner Bewegung und bie Schwierigfeit ber Bereinigung feiner Rrafte nimmer bie Dacht habe, welche feine natürlichen Gulfomittel und die Menge und ber friegerische Sinn feiner tapfern Bewohner ibm fonft geben murben; daß baffelbe, beffen Ginheit feit mehr als fechehunbert Jahren nach und nach gerbrockelt feb, nimmer einen Reit zu Angriffekriegen gegen bie Nachbarn habe, wohl aber von ber Lufternheit und Sabfucht berfelben folden Angriffen ausgefest fen; bag es ale ein großes Friedensland zum Beil Europas von Gott in bie Mitte geftellt wenigstens burch bie Maffenhaftigfeit feines Inhalts und Umfangs mit einigem Glang ber Furcht und Dajeftat angethan merben muffe. -Auch bas fprachen bie Fremben endlich noch als eine offenbare Berhöhnung unfere Namens aus, bag Deutschland durch feine Siege wenigstens in feinen vollen Befitftand, wie er im Jahr 1790 gewesen, wieberbergeftellt fen. Rein! bas mar nicht mabr. Menge fleiner Besitzungen im Elfag und in Lothringen, welche 1790 noch beutschen Fürften und Baronen gehorchten, waren ben Balfchen überlaffen, und vier Millionen Seelen hatte man ohne gehörigen Begenfampf gegen Englands bumme Entwurfe ben Sollandern hingeworfen, bie nimmer Deutsche sehn wollen, obgleich fie es find: Die schonen burgundischen Canbe und bas große Bisthum und Fürstenthum Lüttich nehft mehreren Reichsabteien.

36 war in ber beiligen Rheinstadt, wie man balb im Ernft und halb im Scherz Roln mohl zu nennen pflegt, febr fleißig, und fchriftftellerte auch, indem ich eine Beitschrift unter bem Titel Der Bachter berausgab. In biefer Beitfchrift batte ich eine Abhandlung geliefert bes Namens: Ein Bort über bie Bflegung und Erhaltung ber Forften und Bauern im Ginn einer boberen, b. b. menfolichen Befetgebung; welches Bort Jahr 1820 in Schlesmig als ein befonderes Schriftchen babe wiederabbrucken und ausgeben laffen. 36 febrte bamit gleichsam wieder zu meinen politischen Unfangen gurud; benn fur bie Bauern hatte ich meinen erften Auslauf gethan, für fie meine erften Strauge ausgetheilt und gurudempfangen. Gie find auch bis auf ben beutigen Tag ein immer ernfterer Gegenstand meines Nachbentens geworden, und werden es von Tage zu Tage mehr, je weiter die Beit in ber Offenbarung ihrer Richtungen und in der Entwickelung ibrer Bilbungen und Beranberungen Wegen ber Wichtigfeit ber Sache und weil ich nothwendig andre Unfichten über bie Beit baran bangen muß, gebe ich bier etwas naber auf jenes Schriftchen ein, und gebe, indem ich mas bie Forften angebt nicht berühre, meine Bedanken über bas Bauermefen theils mortlich theils im Muszuge, wie fie in jenem Buchlein enthalten finb.

## über bie Bauern.

So find wir durch unfern Wald gewandert und haben und unter feinen Baumen umgefehen, und auf die Geifter gelauscht, die um fie weben und weben und von ihnen auf Die Menschenkinder herabspielen. Wir fommen jest auf bie zweite große Forft, bie wir erhalten und, mo fie vermuftet ift, wiederhergestellt munichten, auf bie Forft, woraus gum Staatsbau bie ftartften und tuchtigften Stamme und woraus bie Maften und Balten ber Rraft gehauen werben muffen, nämlich auf die Bauren. Wir laffen uns nicht verbriegen, wenn Biele fagen, bag wir immer auf berfelben Leper flimpern, auch wenn wir närrisch ober mohl rafend genannt Die Wahrheit ift ja felbft ein fo narrifches und rafenbes Ding, bag fie immer nur Ginen Schein und Rlang hat, und besmegen von vielen Leuten aus ber fogenannten feinen Gefellschaft weggewiefen wirb. Auch bas foll uns nicht fummern, bag man une Baurenfreunde und fur bie Bauern partheilich und gegen ben Abel feindfelig nennt. Weil ich für ben Bauer fchreibe und ihn vertheidige, baraus folgt noch nicht, bag ich ben Abel haffe; auch baraus folgt bas nicht, weil ich mich bie und ba mohl gegen Unspruche bes Abels erflart habe, bie mir ungebührlich bunten. Bur ben Bauer fpreche ich und haben vor mir Biele gefprochen, weil er unmunbig ift; fur ben Abel brauche ich nicht zu fprechen, weil er felbft Dunbes genug hat, ben er nicht fchweigen läßt.

(Betrachtungen über Beitalter, Lanber, Rlimate, Urguftanbe ber Bolfer; bann wirb fortgefahren:)

Aber jenseits ber seligen Schuldlosigkeit und Unbefangenheit ber Jugend ber Bölker, die sich so frei fühlt, weil sie von der Welt so wenig bedarf und begehrt, und jenseits ber gemeinen Menschen, welchen bort alles Glück ausgeschüttet bäucht, wo die wenigste Arbeit und ber reichste Genuß ist, wird noch nach einer andern Freiheit gefragt, wodurch auch die Geister ihre Weide haben wollen; und dies ist eigentlich bie Freiheit; worauf wir hier hinspielen: die volltische Frei-

beit im boberen Ginn. Batten wir fo wenig verberbliche und gerftorende Leidenschaften und Bedurfniffe wie bie Rinder, mare bie Ratur auch überhaupt gegen bie Menfchen fo liebreich und gutig, als bie meiften Menfchen es in ber Regel boch gegen Rinder find, fo hatte bas Menfchengefchlecht von ber Wiege bis jum Grabe luftig mit einander hinspielen und leben tonnen; benn die fleinen Saber, die mobl einmal entftanben maren, hatten fich faft immer leicht und unblutig Dann ware bas, was wir in einem beilegen laffen. boberen Ginn unter bem Borte politifche Freiheit verfteben, in einem Menschentopfe nie zu einem Begriff gemorben. Aber bie Moth ber Natur, Die Unbarmbergigfeit ber Elemente, ber Ungeftum und bie Bilbbeit unferer Lufte und Begierben haben auf Erben fruhe Ungludliche und Berbrecher, Thrannen und Stlaven geschaffen, und bie Menfchen, ber ewigen Unficherheit und ber unaufhörlichen Bechfel eines ungebundenen Buftundes mube, welchen Ginige bie ursprüngliche Freiheit nennen, wo aber eines jeben Sand gegen bie bes andern aufgehoben ift, haben fich felbft Befete gegeben und fich mit vielen freiwilligen Banben gebunben, weil fie ein befchranktes Glud mit Sicherheit einer unfichern Ungebundenheit vorzogen. Go find die Bolfer einer felbitgemachten Nothwendigfeit bienftbar geworden, moburch ben zu fühnen Berbrechen und zu frechen Leibenschaften bie Babn verengt werben follte. Diefer 3mang, beffen ein vollkommneres Gestirn und vollkommnere Befen freilich nicht bedurft batten, bat querft ben Begriff ber Freiheit geboren. Das Wort Unschuld ift burch die Schuld und bas Bort Freiheit burch ben Dienft in Die Sprachen ber Menfchen gekommen; um bas Befet, um bas, wodurch ber 3mang bedingt ift, bat fich die Idee der Freiheit gesammelt und entwickelt.

Der Menfc, wenn er bis auf biefen Bunkt ber Ent= widelung gekommen ift, wenn er bie fogenannte urfprungliche Freiheit bis hieher aufgegeben hat, beginnt nun bas Gebiet abzusteden, in welchem er fich noch frei und ungehindert bemegen barf. Grauen vor Gewalt ber Natur und vor ber schlimmeren Bewalt Seinesgleichen machte ihn bem Befete bienftbar. Da er nun bas Gefet freiwillig empfangen bat, wohl wiffend, bag er eine große und fcmere Laft auf feinen Nachen nahm, fo hat er fie nur aufgenommen, bamit er von ben Plagen jenes unbeftimmten und muften Buftanbes befreit murbe, mo er ohne fefte Übereinfunft mit Seinesgleichen boch immer rechtlos und ichuglos und alfo unglücklich mar; er hat feinen Stand und feine Stande jegliches an feinen Ort geftellt, jebem feinen Rreis und Umfang gemeffen, aus welchen fie nicht ungestraft berausspringen burfen. er fein Recht und feine Richtschnur gefucht und gefunden. Fichte fagt gang folgerichtig: es giebt fein fogenanntes Daturrecht, es giebt fein fogenanntes urfprungliches Recht ber Wilben und Ungebandigten, es giebt fein Recht vor bem Staat.

Da ber Mensch ben einzelnen Willen — ein hohes Gut, bas er nur um höhere Guter aufgeben konnte — brein gegeben hat, so verlangt er unerbittlich und unabweislich, baß es keinen einzigen Willen gebe, ber über die Übereinkunft hinaus ober gar gegen die Übereinkunft etwas vermöge. Er barf hier auch nicht die geringste Ausnahme zugestehen; benn was dem einen erlaubt und möglich wäre, müßte nach einem ganz gültigen Schlusse ja auch für Millionen erlaubt und möglich sehn: wann der Damm erst für Bäche durchstrochen ist, wird er es auch für den Strom werden. Der dem Geseh unterwürfige Mensch will dennach, daß alle dem Geseh gehorchen sollen, daß der König wie der Bettler die

Majeftat beffelben anerkennen und ihr geborchen foll. In biefer Majeftat bes Gefetes fest er bie eigentliche Freiheit. Wo aber nur bie geringfte Ansnahme ift, mo gelehrt merben barf, bag ber Berricher über bem Gefete ift, ba trifft er bas Bebiet ber Sflaverei an, wie mannigfaltig auch bie Abftufungen von bem Befferen zum Schlechteren fend. hundert Bufalligfeiten, nach ber verschiedenen Beschaffenbeit jebes Landes und ber besondern Gigenthumlichkeit jedes werben bie Befete felbit, welche Menfchen fich bie verschiedenften fenn, ftrenger ober vollfommener ober unvollfommener; boch wirb darnaco bie Freiheit nicht gemeffen, sondern nach bem allgemeinen Beborfam, womit jebermann unter benfelben gebunden ift. Und mit Recht halten bie Menfchen, welche fich auf Freiheit verfteben, ben Staat beffer und gludlicher, mo folechten Gefeten ohne Musnahme gehorcht wird, als jene andern, wo Gigenmacht ober Muthwille gute Befege nur guweilen überfchreiten burfen.

Der eigentliche Begriff politischer Freiheit ift also: Söch fie und ausnahmlose Herrschaft bes Gesetses. Denn wo biese herrschaft wirklich ift, kann ber Burger sein Leben so einrichten, daß er durch strengen Gehorsam nichts zu fürchten und sich vor keinem einzelnen Willen zu beugen hat, welche Beugung, selbst wenn sie innerhalb der Verbeugungen stehen bleibt, das bitterste Leid ift, welches einem stolzen und muthigen herzen widerfahren kann. Außer dieser hohen politischen Freiheit spricht man häusig noch von einer höheren, von der sogenannten geistigen Freiheit, und auch über diese muß hier wenigstens Einiges gewinkt werden.

Die Guten und Redlichen, wann fie flagen, bag es

auf biefer unvolltommenen Erbe nicht fo ift, wie es nach bem ber Menschenbruft von Anbeginn eingepflanzten Bilbe ber Gerechtigfeit fenn follte; wann fie flagen, bag Sabfucht, Schmeichelei, Luge und Sflavenfinn oft alle Befete umgeben ober burchbrechen; furz wann fie flagen, bag ber Muth und bie Freiheit tobt und ber Gigennut und bie Rnechtschaft recht lebendig find, werben von Bielen mit ber Antwort abgewiesen: Ihr klaget thorigt. Wer kann bem Menfchen Die Freiheit nehmen? Die Freiheit nämlich, welche allein biefen Namen verbient, Die geiftige Freiheit? Freilich bie Theilnahme an ben Gefeten und an ber Gefetgebung fann ber Defpotismus euch abschneiben, auch bas Sprechen fann er euch theuer machen burch Cenfurebifte und burch heimliche Spaher, die mit bem Berbachte und ber Anklage allenthalben laufden, aber bas Denfen fann er euch nicht perbieten.

Auf biefe ober auf eine ahnliche Weife bat man Biele antworten gehört. Sie konnen mit einer folden Antwort mohl die Berjon, aber nicht die Sache abfertigen; benn ber gewöhnliche Spruch: Alles mag ein Tyrann ben Menfchen verbieten, nur nicht bas Denten, biefes hat Gott freigelaffen, halt nur bis zu einem ge= wiffen Buntte Stich. Wir wiffen, bag es bei bem fflavifcheften Buftanbe ber Gefellichaft einzelne große Bortflauber und Schriftgelehrte gegeben hat - folche fah man nach bem Untergange ber griechischen Freiheit an ben Despotenhofen von Alexandria, Antiochia und Pergamus - aber bas arme unterbrudte Bolt bachte nicht mehr mit, und beswegen fehlte ben Rednern, Beltweisen, Gelehrten und Runftlern jene erhabene Ginfalt und fuhne Burbe und Sobeit ber Seele, welche fterbliche Werke mit bem Beichen ber Gottabnlichkeit ftampeln. Desmegen ift auch feine geiftige Freiheit im bobern

Sinn, wo die politische Freiheit fehlt. So ift der Mensch einmal geboren, daß er außern leiblichen Reit haben muß, damit das Innere Geistige in ihm lebendig werde und lebendig bleibe.

Alfo unfere Freiheit beißt Berrichaft bes Befetes, bamit ein murbiger Rampf fen fur bie Befcutung und Erhaltung bes Befetes, bamit alle burch bie Theilnahme an bem öffentlichen Leben bas Gefet fennen und anerkennen, bamit bie Beifter baburch lebenbig und frisch erhalten und gereitt werben zu jeder eblen Rühnheit und zu jedem ichweren und unfterblichen Werfe. Durch etwas Großes und Gemeinfames, was allen nab liegt, muffen bie Menfchen gum Reben und zum Denken geweckt werben. Denn Reben und Denken ift Gins, und wer bas Sprechen verbietet, ber verbietet auch bas Denten, ja er verbietet bas Reben; benn reben beifit mit Berftand und mit Gebanten fprechen. Die Lippe ift ber Wetftein bes Beiftes, über bie Lippe muß ber Gebante oft bin und ber laufen, bamit er Glang, Farbe und Geftalt gewinne. Gin im Innern verschloffener und burch Auflaurer und Spaber gurudgeicheuchter Bebante ift eine Sonne und ein Blit hinter buftern Bolfen. Die Bunge muß geloft werben, bamit ber Gebante marmen und leuchten fonne; immer verschloffen erftarrt und erftirbt er allmälig. Der Tag bricht an und ber Menfch fpricht. fo febr Gin Bort und Gine Bebeutung, bag bie gange fcone Welt Gottes wuft, tobt, bumm und ftumm wirb, wenn beibe nicht mehr bervorbrechen burfen. Denn bie Sprache ift die geiftige Sonne auf Erben, und muß zuweilen auch ber geiftige Blit fenn.

Wir finden bei ber Betrachtung beffen, was unter bem Borte Gleichheit verftanden und begriffen wird, daß die ursprüngliche Idee biefer Gleichheit bem menschlichen Gemüthe

fo eingepflanzt ift, bag alle Menfchen gleichen Genug ber Erbe und ber Freude haben mußten. So bat Gott bem Menfchen fein Paradies gepflanzt, fo find bie goldenen und faturnifchen Beitalter einft gewefen und fpater nur als Fabeln ber Dichter geglaubt worden, jene Beitalter, mo bie Menfchen ohne Rrantheit und fcmere Corgen und Arbeiten Jahrhunberte lang fortlebten, wo die wilben Leidenschaften ber Sabfucht und Wolluft noch nicht wutheten, wo freundliche Gute und Milbe vor Saber bemahrte, mo fein Tobtichlag und fein Rrieg mar, und mo bie Lebenden glaubten, bag bie Geftorbeneu, weil fie noch fo rein und gludlich waren, unmittelbar gu ben Sigen ber Götter auffliegen und von ihnen herab als Engel und Schutgeifter ben fpateren von jener Reinheit und Gludfeligfeit immer mehr ausartenben Befchlechtern beiftanden. Aber biefe Bleichheit bat auf Erben nicht bemahrt werben konnen und ift auch nirgends mehr möglich Für bie Berftanbigen, welchen Narrheit und Berbrechen nicht gefallen, Die aus fo thorigtem Streben folgen mußten, als bas Streben nach folder Bleichheit (Rabifalismus) fenn murbe, hat die Gleichheit endlich ben Begriff befommen, bag bas Befet, ber Schirmer und Strafer, alle gleich richten foll. Obgleich bies nun fo ift und megen ber Berhältniffe, Elemente, Unlagen und Triebe ber Natur und bes Menschen nicht anders fenn fann, fo find boch vom Unbeginn ber Gefchichte große und weife Manner gewesen, welche barauf gefonnen haben, burch eine ftrenge und fefte Gefengebung bie Gleichheit bes Befines und ber Freude ben Sterblichen jo zuzutheilen, daß ber Unterschied bes Gluds und ber Gludeguter ber Bewohner eines Landes nicht zu ungeheuer murbe. Gie haben wenigstens eine Unnaberung ju jener ursprünglichen Gleichheit gesucht, bie jest eine ibealifche Gleichheit icheint. Gie maren zu weise Manner, als

baß fie nicht begriffen hatten, bag bie Ordnung ber Matur, bie man auch die Ordnung ber Nothwendigfeit nennen konnte, fich nicht willfürlich verruden laffe; aber fie meinten, es laffen fich gegen bie Bewalt bes Bufalls und gegen bie menfcbliche Willfür, bamit fie fich nicht zu viel erlauben, burch bas Gefet eberne und ungerbrechliche Riegel vorschieben, es laffe fich etwas feben, woburch Glud und Unglud gehinbert wurben, ein zu freches Burfelfpiel mit ben armen Sterblichen zu fpielen: Die meifeften Bolferftifter und Befengeber bes Alterthums haben ihre Staaten auf Adergefeten gegrunbet. Das wußten fie, bag fie Natur und Blud nicht fo binden konnten, bag ber Befcwinde mit bem Lahmen, ber Starte mit bem Schwachen, ber Rluge mit bem Dummen, ber Faule mit bem Fleißigen burchaus eine gleiche Babn bes Glude laufen mußte; aber babin haben fie geftrebt und bas haben fie gum Theil erreicht, bag wenigstens ein großer Rern ihres Bolfes burch Die Berfaffung felbft in einem gewiffen tuchtigen und mittelmäßigen Buftanbe bes ungefähr gleichen Wohlftanbes erhalten wurde. Sie wollten vor allen Dingen bem Unglud vorbeugen, wodurch die Tugend und Berrlichkeit ber Staaten endlich unvermeiblich untergeben muß, daß nicht einige Wenige burch Blud, Gefdidlichfeit und Sabfucht allen Landbefit an fich riffen und die große Maffe bes Bolts zu blogen Knechten und Tagelöhnern biefer wenigen Reichen erniebrigt murben. Sie hatten biebei zwei Dinge am meiften in's Muge gefaßt. Erftlich meinten fie - und welcher Berftanbige meint bas nicht mit ihnen? - in ben Rlaffen bes Bolts, bie eine geficherte mittelmäßige Wohlhabenheit haben, werbe Tugenb und Redlichkeit, um beren willen boch jeber Staat gegrundet gebacht werben foll, am reinsten und treueften erhalten; und zweitens wußten fie, bas Baterland fonne teine muthigeren und zuverlässigeren Bertheibiger haben als biejenigen, welche Arbeit und Thätigkeit nicht in Weichlichkeit verfinken ließen und welche mit ihrem Bermögen an dem Lande so feftgewurzelt fäßen, daß sie in Zeit der Gefahr es nicht wie Bechsler und Lombarden einpacken und an sicherere Orte tragen könnten.

Ein großer Mann ift bier vor allen zuerft zu nennen, nämlich ber Trager bes Alten Teftaments, ber Seber und Mann Gottes Mofes. Je mehr man bas Bert feiner Befetgebung betrachtet, befto mehr nuß man feine ticfe Beisbeit und feinen alle Berhaltniffe ber Gefellichaft umfaffenben Blid bewundern. Der Staat, ben Dofes ftiftete, mar eine Theofratie, aber febr fern von ber Unterbrudung und Stlaverei. Der weife Gefetgeber hatte bas Land berechnet, bas von ben Rinbern Ifrael erobert und befett werben follte, und hatte in biefer Berechnung jebem Stamme nach feiner Bolfezahl fein Gebiet zugetheilt. Aber weil fein Entwurf nicht gang ausgeführt murbe; weil einige Stamme gu frube zum Befit bes Ihrigen famen und fich balb ber Rube und Faulheit überliegen, und ben anbern, bie ihr volles Erbtheil noch nicht hatten, mit ben Waffen in ber Sand nicht bagu halfen; weil unter ben verschiebenen Stammen auch balb Eiferfucht und Rebenbublerei einrig; und weil auf Josua nicht fogleich ein friegerifcher Felbhauptmann bes Bolfs folgte - fo haben Dofes große Bebanten und Entwurfe nimmer völlig jum Leben gelangen fonnen, ba ber politische Staateleib, worauf er bei feinem Entwurf gerechnet hatte, nimmer gang fertig marb. Und beswegen ift ber mofaifche Staat früh zerfpaltet, barauf wegen feiner Bwietracht und weil er bie Meerestüften und ben Libanon nach Mofes Blan nicht erobert und eingenommen hatte, in ben Rriegen neibischer Nachbarn und mächtiger frember Eroberer Jahrhunderte lang hin und her geworsfen, barauf unterjocht und zinsbar und endlich balb nach bem Anfange unserer Beitrechnung ganzlich ausgelöscht worden.

In biefer mofaifchen Gefetgebung war ber Stamm ber Leviten, ju welchem ber Mann Gottes felbft geborte, ein mit vielen Borrechten begabter und gleichfam ablicher Stamm. Aber bas übrige Bolt mar nicht vergeffen. Mofes hatte bas gange Land ftammweise eingetheilt und jedem freien Obermann in jeber Familie mar in jebem Stamm fein Loos ober Erbe an Land zugetheilt worben. Diefes Loos Land mar unveraußerliches Staatsleben, und mußte bei ber Familie, ber es angemiefen mar, von Gefchlecht zu Gefchlecht bleiben. Befonbere aber lag bas in bem Plane bes Gefiggebere, baß nicht mehrere Loofe unter bemfelben Befiter gufammentommen und auf biefe Beife eine zu große Ungleichheit bes Landbefiges entfteben follte. Man fann bies alles in feinen Buchern von ben Gefegen und Ordnungen ber verschiebenen Stände weiter nachlesen, vorzüglich aber ift bas Buch Ruth barüber ein Rommentar mit ftebenben Lettern. Wie febr Mofes Gefengebung überhaupt bie Freiheit begunftigte, beweift nichts mehr als fein treffliches Befet von bem Sall= jahre, welches je alle funfzig Jahre alle verpfandeten Grundftude bem alten Befiter wiebergab, und jenes andere Befet. welches benjenigen, ber einem anbern feine perfonliche Freiheit verpflichtet ober verfauft hatte, in jebem fiebenten Jahre wieder zum eigenen Berrn feines Leibes machte.

Die Berfaffung von Kreta, und bie, wie die Alten uns erzählen, nach ihr gemodelte lykurgische Berfaffung Spartas waren gleichfalls auf ftrenger Eintheilung ber Grundftude unter eine bem Staate angemeffene Bahl freier Burger gegründet. Und Sparta ftand gewaltig in feiner

rauben und freilich nicht liebensmurbigen Tugend, bis Babfucht, Uppigfeit und Befetesbruch nach Agefilaus bie alte Orbnung gang burchbrachen. Auch Athen und mehrere Staaten Grofgriechenlands hatten Gefete, Die fich biefen an-Die Alten fürchteten überhaupt bas Bufammenbäufen großer Guter und Befitungen in wenigen Familien ale ber Tugend und Freiheit ber Burger gefährlich: benn wo wenige Dlanner mit ungeheurem Reichthum find, finbet man gewöhnlich eine Menge blutarmer Menfchen, nach ber Regel: bie tiefften Sumpfe unter ben bochften Bergen. Gie fürchteten mit Recht, es murbe aus biefen ein Bobel merben ohne Gefühl für Baterland, Freiheit und Tugend, ber meber fremben Angreifern noch einheimischen Bergewaltigern widerfteben konnte. Man fann ihnen bierin wohl nicht Unrecht geben. Auch haben mit biefen Gefetgebern ober vielmehr nach biefen Befetgebern bie geiftreichften und ebelften Manner bes Alterthums, welche über Gefete und Berfaffungen gefchrieben haben, allgemein ben Grunbfat angenommen, bag ber Staat, ber wohl und gerecht geordnet und ficher gebaut beigen folle, gute Acter = und Felb = Gefete haben muffe, b. h. folche mo nicht zu große Grundftude von einem Ginzigen befeffen und mäßige Guter nicht in zu fleine Theile unter Mehrere zerftudelt werden burften. biefer große Begenstand bei ben Rampfen amifchen ben Batriciern und Blebefern in Rom weiland gur Sprache fam, und wie um die Bertheilung ber eroberten und bem Staate ginsbaren Lanbereien oft blutig geftritten morben, und wie ber Beit ber alten Romifden Gefchlechter, ber fich bas Deifte und Befte von biefen Staatsgutern mit eigenmächtiger Billfur zugetheilt hatte, bie übrigen freien Burger gar nicht zum Mitbefit laffen wollte - barüber baben wir in Diebuhrs Romifder Gefdichte burch bie

grundlichsten und lichtvolleften Untersuchungen zuerft Sag erhalten.

Bei ben neueren Bolfern finben wir bie Berfaffungen nirgenbs als ein feft in einander greifenbes und aus ber Ibee großartig jufammengebautes und jufammengebangtes Runftwert gegrundet, wie bies bei Mofes, Lyfurgus, und mehreren großen Gefengebern bes Alterthums offenbar ber Fall mar. Bei uns ift es eben geworben, wie es hat werben fonnen, Biele mogten fagen, wie ber Bufall es gewollt Dies lette fagen wir aber nicht, obgleich wir nicht leugnen konnen, bag bie neueren Bolfer, auch nachbem fie beffere Einficht erlangt hatten, fich mehr als recht vom Ungefähr haben treiben laffen. In die Gefete und Verfaffungen ber letten funfzehnhundert Jahre hat eine gewaltige Dacht mit hineingewirft, welche ben Alten fehlte, bie milbe und menfchliche Majeftat bes Chriftenthums, welche Bieles ergangt hat und bis biefen Sag ergangt, mas Unvollftanbiges und Unzusammenhangenbes barin fenn mag, und welche bie Buftbeit und Graufamfeit aller habfüchtigen Triebe ber menfch= lichen Natur im Allgemeinen boch auf eine wundersame Weise gebrochen und gemilbert bat. Wie biese himmlische und gottliche Rraft bes Worts von ber Liebe und Barmberzigfeit gleichsam als ein unmittelbarer Sauch und Athem von bem Gerrn bie Empfindung ber gangen Welt burch= brungen und alles mit einem garteren und geiftigeren Leben und Streben befeelt und bie tropige und ftolge Tugend ber Beiben zu Sanftmuth und Demuth gebeugt, und zugleich bie meiften Anfichten und Berhaltniffe bes Lebens und Staates veranbert hat - was foll ich hier weitläufig ergablen, was mir alle miffen und movon mir auch ohne Wiffen ichon in= nerlich überzeugt find? Ich wieberhole hier nur, was ich anberemo öfter fchon gefagt habe, bag bie Staaten bes 21=

terthums, wie trefflich auch ihr Grundbau fenn mogte, beswegen nicht viele Jahrhunderte überdauern fonnten, meil fie von Anfang an einen Todesteim bes Gräuels und Berberbens in fich trugen, bie Stlaverei, worauf als auf einem morfchen Pfeiler bie tropige und oft graufame Freiheit ber Freien mit rubete. Durch Dieses Grundübel gingen bie meiften Staaten ber Beibenzeit gefdwinberen Schrittes jum Untergange, ale fie gethan haben murben, menn fie biefe unselige Beimischung nicht gehabt hatten. Das Chriftenthum hat freilich felten einen fo ftolgen politischen Schein von fich geftrabit als jenes Beibenthum, aber es hat bie Bolfer und Staaten mit fanfterer und fast immer mit fichererer Sand geführt, und, indem es bie Leibenschaften und Triebe ber Menschen banbigte und zügelte, hat es oft auch bie gu reigende Bewegung, ich mögte fagen ben zu gefchwinden Ablauf, ber Staatsmafchine aufgehalten.

Wie gefagt, die Berfaffungen ber neueren Staaten im Begenfat gegen biejenigen Staaten bes Alterthums, beren Befchichte uns befonbers anziehend und lehrreich ift, haben fich mehr fo von felbft gemacht, was man gewöhnlich fich fo von felbft machen nennt, ale bag fie nach bem feften und in ber Bufammenfetung feiner Theile genau abgemeffenen Entwurf eines Befetgebers gemacht maren. Bei einem folchen Sichfelbstmachen zeigen bie Bolter am beften, mas fie werth find und mas von ursprünglicher Unlage zur Freiheit und Gefetlichkeit in ihnen ift. Unfre Borfahren, bie Germanen, offenbaren fich ba von ben Anfängen ihrer befannten Gefchichte als ein ebles und freies Bolt, und als ein foldes, bas fich auch auf Ginrichtungen fur bie Erhaltung ber Freibeit verftanb. Es geht ein gewiffer Grundtppus fur bie Felb = und Acterbau = Verhältniffe burch die Gefetgebungen und Gebrauche ber germanischen Stamme, melder bie freien Männer im Besit ihrer Guter in einem gewissen Bohlstanbe zu bewahren mit Weisheit und Gerechtigkeit berechnet schien. Doch murben allerdings auch unterworfene und leibeigene Leute bei'm Ackerbau gebraucht. In ruhigen Sigen bewohnten sie das Land nach einem gewissen Gleichmaaße des Ranges und der Bedürfnisse unter sich getheilt; doch so, daß alle den Fürsten und Bornehmsten, welchen sie im Kriege folgten, Chrengeschenke gaben, und daß die Leibeigenen gegen Abgaben von Bieh und Getraide an die Frehen Zinsehöse bewohnten, deren Grund nicht ihnen gehörte. Tacitus sagt uns ausdrücklich im 26. Kapitel seines Büchleins über Germanien, daß sie, wenn sie neue Stücke Land unter den Bstug nahmen, nach der Kopfzahl der Ackersleute und nach der Würde theilten "). So ward bis zu einem gewissen Grade für eine billige Gleichheit des Besitzes gesorgt.

Auf die Weise, wie sie es daheim im eigenen Lande hielten, wann neues Ackerland unter Dorfschaften ober Gemeinden zu vertheilen und anzuweisen war, hielten sie es
späterhin auch, als sie im fünften und sechsten Jahrhundert
als Eroberer über die Donau und den Rhein gegen Süden
und Westen oder auf Schiffen zu den Inseln zogen. Die
Eroberer theilten die mit dem Schwerdt gewonnenen Länder
und die Bewohner derselben unter sich, so daß von dem
Kürsten bis zu dem untersten Freien, der ihm gefolgt war,

<sup>°)</sup> Dies erflart fich aus bem noch bestehenben Brauch unserer Tage, wenn, wo Martenversassung herrschte ober eine große Dorfsober Stadt-Allmenb war, Stude wuster halben ober Gemeinweisben unter ben Pflug genommen werben sollten, biese nach ber Burbe (b. h. nach bem kleineren ober größeren Feldmaaße, welsches jeder in ber Gemarkung ober Allmenb besaß,) in kleineren ober größeren Loosen zugemessen wurden.

jeber nach bem Maaße seiner Ansprüche ober Bedürsniffe sein gebührliches Loos erhielt. Diese Germanen aber arteten nun bald aus, weil sie in den alten Einwohnern der ersoberten Länder zu viele und zu verschmitzte und verdorbene Sklaven bekamen. Wie das Gemüth dadurch verdorben ward, verlor auch die Freiheit ihre Kraft, die ohne Augend nie besteht, und bald entwickelte sich eine eigenthümliche Art eines unfreien Zustandes, wohin allmälig viele der Freien hinabgezogen wurden und welcher von Manchen Knechtschaft genannt worden ist. Dieser in vielen Abstufungen und ost mit den seltsamsten Verschiedenheiten in einander verzweigte und verslochtene Zustand einer vielfältig gebundenen Unfreiheit hat den Namen Lehnwesen bekommen, auch wohl Va-fallenwesen.

In bem eigentlichen Germanien, in bem Lande, welches wir jest Deutschland nennen, hatte sich in den Gegenden, wo fremde Völker entweder gar nicht oder doch nur eine gar kurze Zeit gehaust hatten, jene Einrichtung am besten erhalten, welche ursprüngliches Gefühl von Recht und natürliche Billigkeit bei der Vertheilung der Ländereien gemacht hatten. Diese glücklichen Gegenden waren die Mitte der beutschen Lande und der Westen zwischen dem Rhein und der Elbe, jener glänzende Schauplat der gewaltigen Römerstriege, aus welchen unfre Altvordern so stegreich geschieden waren. Was von Germanien jenseits der Elbe nordöstlich und jenseits der Elbe und des Fichtelberges östlich liegt, war von Wenden (Slaven an der Küste) und Slaven sehr angefressen und in seinen früheren Verhältnissen zers

<sup>°)</sup> Wend, Wand, Wattn: Baffer, Gee in vielen Sprachen; baher Vandali, Wenedi, Weneti in Norbbeutschland, am Abriatisichen Meere, an ben Ruften Galliens.

ruttet. Bas über ber Donau, grifden Donau, Alpen und Abriatifchem Meer lag, war zuerft von ben Romern, bann von Slaven, Avaren, Magharen bart mitgenommen und zerrüttet worben. Auch ift in ben ganbern, mo bie Glaven Jahrhunderte lang gehauft haben und wo zum Theil noch bebeutende Refte von ihnen figen, Die Freiheit ber fleinen und mittleren Grundbefiger nimmer wieber geworben, mas bie frubere germanische gewesen. Wenige kleine Freie find bort übrig geblieben, ober haben fich bort fpater wieber erboben; bie meiften Bauern und bauerlichen Menfchen ichmachteten ba bis auf bie letten Beiten entweber in einer armseligen Abhangigfeit ober gar in einer traurigen Leibeigenschaft - fo febr hatte ber Ginn und bie Art eines fremben Bolfe bas Germanifche gerftort ober verschlechtert. Die Länder, worauf ich hindeute, find Rrain, ein Theil von Stelermark, Rarnthen und Oftreich, Mahren, Bohmen, Schlefien, die Laufigen, Die Marten jenfeits ber Elbe, Bommern und Medlenburg.

Aber auch jene glücklicheren Gegenden Deutschlands in ber Mitte und in dem Westen des Baterlandes, welche ich vorher genannt habe, jene, welche nicht von fremdartigen Bölkern überschwemmt worden, und welche keine Fremden zu untersochen gehabt haben, konnten sich dem Geiste der Berschlechterung und Berschlimmerung, dem Geiste des Übels, nicht erwehren, welcher von den Nachkommen der alten ausgewanderten Germanen aus den südlichen von ihnen eingenommenen und germanissirten Ländern auf sie zurückwirkte. Hier müssen vor allen andern die Franken genannt werden, welche, nachdem sie Gallien erobert, die Westgothen saft ganzüber die Byrenden getrieben und das Reich der Burgunder zerstört und ihnen unterworfen hatten, auch die alten Brüdervölker jenseits des Rheins ihre Macht fühlen ließen

Unter bem machtigften Frankenkonig aus bem Saufe Bipins von Berftall, unter Rarl bem Großen, murbe bas lette unabhangige Germanenvolt, bas große und machtige Bolt ber Sachsen, nach einem breißigjährigen blutigen Rampf mit bem weiten Frankenreiche verbunden. 3mar loften fich nach Rarls Tobe bie ftraffgezogenen und ftraffgehaltenen Bugel ber Berrichaft unter feinen schwachen Nachkommen, Die noch ein Jahrhundert nach ihm in Deutschland regierten, auch Ibfte fich Deutschland (bas Land bieffeits ber Alpen, Arbennen und Bogefen) felbit von bem zu weiten Frankenreiche und marb ein eigner Staat fur fich; aber feine Schickfale bie nachsten anderthalb Sabrbunderte maren unluftig unter fcmachen und ohnmächtigen Berrichern und unter Ginfällen und Berheerungen wilber und rober Bolfer, welche von Often und Morben es zu erschüttern und vermuften famen. fo viel hatten in ein paar Jahrhunderten ber Berbindung bie Art und Ginrichtung bes Frankenftaates und Befehl und Beifpiel gewirft, nebft neuen Weltverhaltniffen und veranberter Staate = und Rriege = Ordnung, bei ber großen Moth ber Beiten und ben langen und entfernten Selbzugen, bag bie Freiheit ber fleinen und mittleren Grundbefiger, Die man, wie man will, freie Bauern ober fleine Chelleute nennen fann, und worauf Germaniens alte Freiheit und Behrhaftigfeit gegrundet geftanden hatte, mehr und mehr unterbrudt und gebunden marb. Es hatte fich bas frankliche Lehnmefen eingeschlichen, wenige fleine Manner maren frei geblieben gu einer Beit, wo fo viele Machtige unfrei werben mußten; eine mehr ober meniger feffelnde und brudenbe Abbangigfeit ober Borigfeit, die von ber schlimmften Leibeigenschaft bis jur leiblichen Pflichtigfeit hundert verschiedene Stufen, Arten und Ramen hatte, umfaßte bie Entel bes Bolfes, beffen Senbeboten, wie einige bafur halten, jenem Alexander von

Macedonien gefagt hatten, bag es fich nur fürchte, wenn ber himmel einfalle.

Alfo Beispiel frantischer Ordnung und romanifixter Gallier, Roth und Rrieg, und auch Brauch und Gemobnbeit flochten und nieteten biefes munberliche Befen gufammen. Bewiß find manche Berrenbofe ober fogenannte Oberbofe, wo bie Unterworfenen fpater Dienft leiften, gemiffe Abgaben bezahlen und Recht fuchen mußten, früher nur Mittelpunkte ber Bersammlungen freier Manner in ihren geld - und Bemeinde - Angelegenheiten gewefen. Die Freien trugen fur bie Beit, mo biefe Berfammlungen ftanben, Lebensmittel (Butter, Rafe, Schinken, Burfte, Bubner, Gier ac.) babin gufammen für bie gemeinsamen Belage und Auerichtungen. Was auf biefe Beife gang freiwillig und willfürlich gemefen, marb burch Gewohnheit im Laufe bes Jahrhunberts Schuldigfeit: aus bem Befiter eines folden Sofes ift endlich ein Gerichts= und Ober-Berr geworben. Wir finden bie Undeutung, bag es mit manchen Dberhofen bei ben Beftfälischen Sachfen fich wohl fo gemacht haben mag, in bem englischen Borte Lanblorb, welches zugleich einen Gutsherrn und einen Baftwirth auf bem Lande bezeichnet. Auch in Schweben find noch beute in einigen Sandichaften biefelben Bofe Landgaftwirths = und Boft = Wirths = und Landgerichts = Gofe.

Mehrere Jahrhunderte lag der größere Theil der kleinen Landbewohner, die Bauern, tief in Abhängigkeit versunken und an manchen Orten des Vaterlandes in unwürdiger und jammervoller Stlaverei. Diese Unterdrückten, diese Urmen Leute, wie die Rechtlosen genannt wurden, waren nicht bloß Abkömmlinge jener Leibeigenen, die schon zu Cäsars und Tacitus Zeiten in Germanien bestanden, sondern es waren auch die Enkel solcher Männer darunter, die unter Ariovist, Arminius und Wittekind als die Freiesten und Besten gegen

bie Knechtschaft gesochten hatten. Ihre schlimmste Zeit war die vom neunten bis zum zwölften Jahrhundert. Seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts wirften viele Weltverhältnisse und Begebenheiten zur Milberung ihres Joches; viele arbeiteten sich in den folgenden Jahrhunderten wieder zu einem leiblichen und menschlicheren Zustand durch; doch hingen die meisten bis in's neunzehnte Jahrhundert, in dieses lausende Jahrhundert, hinein noch von mancherlei Banden des Lehnwesens umstrickt. Die letzten Jahrzehende haben diese Bande in den meisten Gegenden des Vaterlandes nicht eben sanft ausgelöst, sondern gewaltsam zerrissen; es giebt jetzt nicht viele der Lande mehr, wo das Lehnwesen noch in seiner Fülle blüht.

Man fagt und man lieft in hunbert Buchern, bas wunderliche und vielgestaltige und fcwerbeschreibliche Ding. welches man fpater Lebnwesen nannte, fen eine gang naturliche Entwickelung gewesen aus ben Reimen, Die in ber alteften beutschen Berfaffung lagen, nichts Unberes als eine weitere Ausbildung bes Gefolges, wo ein tapferer gurft ober Ebeling fich burch feine Großthaten eine Menge fampfluftiger Freien nachzog, welche Schirm, Ehre und Beute bei ihm fuchten und beren Entel fpaterbin gang natürlich feine Ba= fallen und Mannen wurden. Go weit lagt es fich allerdings erflaren; aber wie ein folches Berhaltnig ober wie nur bas Beifviel ober Gleichbilb eines folden Berhaltniffes in fpa= teren Beiten bie Menfchen, welche weiland frei maren, faft bis zur allgemeinen und ichandlichen Anechtichaft berab= bruden und berahmurbigen konnte ober vielmehr burfte, bas begreift man baraus mahrlich nicht; und ba man es nicht begreift, fo bat man Recht es nicht zu glauben, bis barüber beffere Beweise beigebracht werben, als bie find, welche man gemöhnlich bafür anführt. Denn ein folches Befolg wie bas von Tacitus beschriebene findet sich fast bei allen nicht stavischen Bölfern der Erde, wenn sie ungefähr auf der Stuse
ber menschlichen und politischen Bildung stehen, worauf
unfre Borfahren der ersten christlichen Jahrhunderte standen.
Ich muß hingegen nach meiner geschichtlichen Ansicht durch=
aus behaupten, daß das Lehnwesen, welches in seinen Anfängen ein arges Unwesen und auch in unserer Zeit eben
noch kein liebenswürdiges Wesen gewesen ist, sich aus der
Mischung des Germanischen und Romanischen gebildet hat.
Frankreich, Italien, Hispanien — das sind die Länder, wo
es groß gewiegt worden. Bon dorther ist es uns und an=
bern germanischen Bölfern als ein übel eingeimpft worden.
Ich sühre meinen Beweis.

Schweben und Morwegen find achte germanische ganber, bie Schweben und Normanner find achte Germanen, wenn man einige bie und ba gerftreute Finnen ausnimmt, bie aber in ber Maffe ber beiden Bolfer ein unbedeutenoftes Theilchen ausmachen. Die Schweben und Normänner baben früherer Beit auch ben germanischen Comitatus gehabt gu Baffer und zu Lande: tapfere und freie Manner hatten fich bem Befehle tapferer Führer in allen Gefahren auf Roth und Tob untergeftellt; große Tugend, Rlugheit und Berrfcertraft haben die Menfchen bier gezogen, wie fie diefelben in ber gangen Welt ziehen: fo weit ift an ben norbischen Riall und am Malare und an ber gothischen Elbe ber Germane feinem Bruber an ber Wefer und am Rhein gleich Aber Schweben und Norwegen haben bis auf gemefen. biefen Tag nur einzelne bunne, aus ber Frembe bergebrachte, Spuren vom Lehnwesen gehabt. Diese Lanber find febr lange in ber achten germanischen Art und Weise geblieben. Die Grundftude maren unter freie Manner zu gleichem Recht vertheilt und von freien Mannern bebaut; Leibeigene, fogenannte ber Erbicholle Angewachsene und Angefesselte, welche bas Land bebauten, bat es bort nicht gegeben, wenn fie gleich in frubeften Beiten eigentliche Saussflaven auch wohl mitunter bei ber Felbbeftellung mitgebraucht haben mogen. Bauern, bie auf Abele - ober Kron - Gutern wohnten und in Geld ober in Erzeugniffen bes Bobens ober in Dienften ihren Bins abtrugen, find von jeher bis auf biefen Tag als freie Bachter angesehen, bie nach aufgefundigtem Bertrage gieben konnen, wohin fie wollen. Freilich haben Schwebens Ronige feit Magnus Scheunenschloß, ber am Ausgange bes breigehnten Jahrhunderts lebte, eine Art Abel zu fchaffen anaefangen nach bem Mufter bes beutschen Abels, wovon feit jener Beit viele als Goloner nach bem Norben tamen, und fpatere Berricher haben biefen Abel weiter ausgeftampelt, auch ben ablichen Sauptgutern ober Berrenfigen gum Nachtheile ber fleinen Freien gewisse Borrechte und Steuerfreibeiten bewilligt; aber nimmer bat ber fcmebifche Abel leib= eigene Bauern ober abhängige borige Lehnbauern unter fich gehabt, und ein guter Theil jener Borrechte und Steuerfreibeiten, die er fich gegen Schwebens Gefete unter fcmachen Regenten erschlichen hatte, hat er in dem letten halben Jahrhundert burchftreichen laffen muffen. 3ch fehre immer mit einer froben Erinnerung nach bem Norben gurud, wenn ich über bie fünftigen Schicffale ber Bolfer und über bas Blud ober Unglud ber Lander nachbenke, welche burch die verschiebenen Berhaltniffe ber Stanbe und Rlaffen zu einander, und, wie mir baucht, recht fehr burch bie gehörige Bertheilung bes Grundes und Bobens bestimmt werben. Schweben und Norwegen gehören in biefer Beziehung zu ben gludlichften ganbern Europas, wo bie uralten germanischeu Bauern, Die freien Manner, welche fich nicht ichlechter hielten als bie Eblen, und, weil fie frei maren, Eble maren

und blieben, noch in zahlreicher Menge in glücklicher und zufriedener Mittelmäßigkeit neben einander auf mäßigen Gutern wohnen und die menschlichen Tugenden in ihrer Einfalt und Achtheit pflegen und erhalten. Wenn weise Gefete, damit Wilkfür und habsucht nicht auch hier zu ihrer Zeit wüthen und zerstören, einmal befestigen, was Glück und Tugend des Bolks Jahrtausende erhalten haben, eine Bertheilung des Grundbesitzes in den meisten Landschaften, worauf Familien sich in Rechtschaffenheit und Ehrbarkeit behaupten können, so mögen diese Länder kommenden Zeiten getroft entgegen gehen.

Danemark liegt Deutschland naber. Auch feine ftolge Baurenfreiheit mar feit bem gwölften, breigehnten Jahrhunbert größtentheils verschwunden; nachher bat es wie Deutsch= land lange einen faft unterbrudten Baurenftand und eine faft fflavifche Leibeigenschaft gehabt. Diefes Unglud hatte es über ben Gund getragen in bie Lanbschaften, welche es einft von Schmeben abgeriffen beberrichte. Roch find in Schonen Spuren genug, bag ber Abel bort einft mehr herr fenn burfte und ber Bauer mehr Rnecht feyn mußte, als bies je in Schweben Statt fanb. Beil aber ber Bauer in Schmeben und Norwegen nie als ein von Natur gum Dienen geborner Mensch angeseben, sondern immer als ein freier Mann geehrt worben ift, fo munbert fich in ben ganbern niemand, wenn eines Bauers Sohn Minifter, Felbherr ober Lanbshauptmann beißt; felbft in ber Beriode Schmebens, wo ber Abel über bie übrigen Stanbe fast alle Gewalt an fich geriffen hatte, von bem Sahre 1720 bis gum Jahre 1772, gab es Reicherathe und Berrlichkeiten, beren Bater Bauern gewesen. Wie Biele wurben in Deutschland vor Erftaunen außer fich fenn, und glauben, ber jungfte Tag fen ba, wenn folches oft erlebt murbe!

England ift ein zweiter großer Beweis. Es bielt fich in feiner eigenthumlichen beutschen ober fachfischen Freiheit und Unabbangiafeit ber fleineren Grundbefiger und Bauern bis auf Die zweite Galfte bes elften Jahrhunderts, bis auf Bilbelm von ber Mormanbie, ben Eroberer. 3ch lege bierauf ein großes Bewicht. Gemöhnlich behauptet man, mit ber Entwickelung ber Berfaffung und ber Berfeinerung bes Lebens habe fich bas Lehnmefen aus bem alten germanischen Gefolge ohne meiteres Buthun wie von ihm felbft ausbilden Run fann man nachweisen, daß Britannien ichon im flebenten, achten Jahrhundert in Sinficht ber Berfaffung, ber Sittenverfeinerung, ber Religion und Belehrfamfeit menigftens fo gebildet mar, als Deutschland im neunten und gebnten Jahrhundert, und boch findet fich bort bamals noch nichts vom Lehnwesen, fonbern wenige abliche Manner mobnten unter bem allgemeinen Bolfsgefege, welches Ronig Alfred im neunten Jahrhundert neu fammlete und ordnete, mit einer Menge fleiner und mittlerer Freien gusammen, bie auf ihren Landereien fo febr Berren maren, als jene auf ben ihrigen; von einem Lehnbande, welches fpater häufig ein Lebnftrid marb, ift in ber englischen Geschichte vor Wilhelm von ber Mormanbie auch feine Spur, fondern bie freien Sachsen und Angeln, Die nach ber Mitte bes fünften Jahrbunberts in Britannien eingebrungen maren, hatten bas eroberte Land fo vertheilt und bewohnten es unter benfelben Berhaltniffen, unter welchen fie meiland an ben jenfeitigen Ruften Germaniens und um bie Ems, Wefer und Elbe gewohnt hatten. Die Normannen, welche aus einem Lanbe ftammten, wo die größtmögliche perfonliche Freiheit und Gleichheit berrichte, batten in ber Lanbichaft, Die fie an ber Nordfufte Franfreiche eingenommen, balb bie norbische Freibeit verloren, und burch bas Beispiel ber benachbarten Franken,

ihrer Beffegten, verführt, bie Rnechtschaft bes Lebnmefens Wilhelm ber Mormann, als er bas große angenommen. Unternehmen gegen England guruftete, begriff leicht, bag es ben Rraften, die er in feinem Lande aufbieten fonnte, weit überlegen war. Er machte es wie alle Eroberer, er lub eine Menge Baghalfe und Abentheurer auf die Soffnung ber Beute und ber Lanber ein, die er ihnen auf ber iconen Infel zeigte; und folche Abentheurer ftromten in Schaaren berbei, und ichmellten fein Beer, aus Frankreich, Flanbern, Brabant und allen Nachbarlanden, zu welchen ber Ruf bes großen Buges gelangen tonnte. Wilhelm gewann im Jahr 1066 bie Schlacht bei Baftings, und behandelte England wie ein erobertes Land und die Englander wie feine Sfla-Er mußte benen, die ibn zu einem fo machtigen Ronige gemacht batten, fein Berfprechen balten und Land und Leute unter fle vertheilen. Diefe Epoche ift ber Anfang einer brudenben Lehnherrschaft in England. Das freige= finnte Bolf ber Angeln, Sachsen und Friesen verftand mohl, fich in ben folgenden Jahrhunderten von bem Druck bes foniglichen Defpotismus zu befreien und auch ben ariftofratifchen Druck ber Berren und Ritter etwas zu luften, aber jener herrliche Buftand ber früheren Beit, mo Dreiviertel aller Brunbftude in England mittelmäßigen Freien geborten, jener Schweben und Norwegen abnliche Buftanb, ift in England nimmer wiederhergestellt. Der einmal gerftorte freie Bauerftanb hat in ber Volge feine Bahl und alfo feine alte Bebeutsamfeit und Wichtigfeit im Staate nie wiebergewonnen. Die Rirche, bie Reichen und ber bobe Abel befigen jest faft alle Grunbftude in England.

Man könnte hiebei auch an Schottland benken. Der Suben Schottlands bis an bas Hochgebirg, so wie ein Theil ber nördlichsten gegen Schottlands Granzen fich streckenben

Landschaften Englands ift in ben fturmifchen Jahrhunderten. wo die nordischen Wifingar, Die auch mohl Seerauber beigen, ihre Buge gegen Weften und Guben machten, nach und nach von Normannern (Mannern aus Normegen, Danemark und Schweben) befett und bevölfert worden, Die freilich mit Nachkommen ber Sachsen vielfach gemischt wohnten. wiffen wir aus ber Geschichte, und wenn wir es nicht aus ber Gefchichte mußten, fo find bavon bis auf ben heutigen Tag noch Spuren und Denkmäler genug in Grabhugeln, Sagen, Sitten, Art und Sprache ber Einmohner; und bas fprechenbfte und ungerftorbarfte Beugnig und Denfmal bafur finden wir in der Dichtfunft biefer Begenden, in den Romangen und Ballaben bes Mittelalters, worin ein von bem fübbritannischen gang verschiebener hochnorbifder Beift weht Dieje Gegend marb, wie bie Mormanbie von Frankreich, von bem naben England zur Berähnlichung in Sprache, Sitten und Einrichtungen bingezogen; es entstand bier auch burch bie Nachbarfchaft und bas Beifpiel und bie Stammvermanbt= Schaft fast gang baffelbe Lehnwesen, welches bie frangofischen Normannen nach England gehracht hatten. In Morbichottland, befonders in bem nordweftlichen Theil, beffen meifte Bewohner galifchen Stammes finb, beftanb ein patriarchalifches oberherrliches Wefen ber Abhängigkeit, bas nicht wie bas Lehnwesen burch bestimmte Formen und Befete, fonbern burch Berkommen und Sitte getragen ward: bei milbem Rurafter bes Oberherrn vielleicht ber Freiheit nab, bei bartem Gemuthe beffelben wenig von Rnechtschaft verschieden; nur daß ber raube und ftrenge Simmel, ber bie Leiber ftablt, die Unterworfenen nicht fo elendig und nichtswürdig werben ließ, wie jeber Sflav in weicheren Rlimaten nothwendig werben Wir werben biefes Berhaltnig weiter unten noch berühren.

Uns baucht es alfo bie bochfte felbft burch bie Gefchichte nachaewiesene Bahricheinlichkeit, bag bas Lehnwefen aus ben Reften alter Rnechtschaft bervorgegangen ift, welche bie Franken, Longobarben, Sveven und Weftgothen in ben von ibnen eroberten und germanifirten ganbern fanben, in melden fle allmälig neue Staaten ausbilbeten. Und nun wollen wir noch etwas aussprechen, mas gang in bas Gebiet biefer unserer volitischen Fragen und Untersuchungen fällt: Romer haben in jene Lanbe nicht bloß bie Rnechtschaft gebracht, fle baben fle bort ichon gefunden. Bei ben Galliern menigstens bestand eine traurige und brudenbe Lebnfnechtschaft, als fie von ben Romern bezwungen murben. Es gab bei ibnen bamale nur Fürsten und Abel und Salbfreie und Sklaven; volle Freie, ein ftarfer und unbezwinglicher Rern bes Bolfe maren nicht mehr ba. Auch in Spanien fcheint ein abnlicher Buftand gewesen zu fenn, als nach bem zweiten punifchen Rriege Die Romer anfingen, Diejenigen zu Stlaven gu machen, welche fie vorber Bunbegenoffen genannt hatten. Fürften, Abel und Bolf maren burch eine Art trauriges Lebnwesen zerspaltet und konnten feine gemeinsame Rraft bilben. Es fehlte jenen Ländern ber Rern eines freien Mittelftanbes, ohne melden fein Land wirkliche Starte bat; barum wurden fie fo leicht Die Beute ber Romer. Gie waren bamale ungefähr in bem Buftanbe, worin bie Frangofen und Deutschen im neunten und zehnten Jahrhundert ftanden, als fie von Glaven, Rormannern und Magyaren überritten und geplundert wurden; ibre Mannefraft, ibre große Wehrmannschaft mar gerflört ober gerftudelt. Da nußten bie Enfel ber Manner, Die 80,000, ja 100,000 Dann ber friegsgeübteften Romerheere aus bem Velbe geschlagen hatten, fich von 15,000 und 20,000 Normannern, ihren Stammgenoffen, ungeftraft verheeren und ausplündern laffen, weil diese noch das waren, was die Ahnherren weiland von jenen, freie und auf ihre Breiheit stolze und zuversichtliche Männer. Wir hören, wie Cäsar dieses gallische Berhältniß zwischen dem Abel und den sogenannten Freien beschreibt, und wir müßten blind sehn, wenn wir darin nicht den Zustand erblicken wollten, wie er sich im sechsten siehenten Jahrhundert in Frankreich und im achten neunten Jahrhundert in Deutschland von der alten Freiheit zur Lehnsabhängigkeit entwickelt hat. So lautet es bei ihm Buch 6. Kap. 13. und 15.:

"In gang Gallien find zwei Menfchenflaffen, welche "einiges Unfehen und Chre geniegen, nämlich Die Druiben "und bie Ritter (Briefter und Abel). Denn bas Bolf (plebs) "wird faft wie Stlaven geachtet; es unternimmt burch fich "nichts, und mirb zu feiner Berfammlung gezogen. "viele, mann fle von Schulben ober von ber Broge ber Auf-"lagen ober von bem Übermuth ber Mächtigen bedrängt "merben, geben fich ben Ablichen in bie Knechtschaft; biefen "fteben gegen fie alle biefelben Rechte gu, wie ben Berren "gegen bie Sflaven. - Die Ritter, wann Aufforberung "bagu ober irgend ein Rrieg eintritt (mas vor Cafars Un= "funft fast alljährlich zu gescheben pflegte, baß fie einander "in Angriffe = ober Bertheibigungefriegen befehbeten), tum= "meln fich alle im Rriege um. Und wie jeglicher burch "Gefchlecht und Reichthum ber Stattlichfte ift, bat er bie "meiften Ambakten (Dienftleute) und Schützlinge um fich."

In diesen wenigen Worten lieft man die Geschichte ber Art und ber Entstehung der Lehnsabhängigkeit, man lieft, durch welche Umftände freie Männer mehr ober weniger Knechte werden. Das kann man bestimmt sagen, hätte Gersmanien im ersten Jahrhundert der Geburt unsers Erlösers eine Berfaffung gehabt, wie es sie später im neunten und

zehnten Jahrhundert hatte, Manner wie Drusus, Tiberius und Germanikus wurden es von dem Rhein und ber Donau bis an die Oftsee und jenseits der Karpathen leicht beflegt haben; wir wurden eine andre europäische Geschichte haben.

Das fällt einem bei biefem hinunbberichweifen auf bem unendlichen und unergrundlichen Meere ber Bolfer und Jahrhunderte und ihrer Begebenheiten und Schicffale gleich= fant von felbit in bie Sanbe, bag von allen germanischen Bolfestammen bie Sachfen und bie ben Sachfen vermandteften am fefteften und hartnäckigteften an ber Freiheit gehalten und biefe Freiheit in verftanbigen und weifen Ginrichtungen entwickelt und ausgebaut haben. 3ch nenne nur bie Rriege gegen Augustus und Tiberius im Anfange unferer Beitrech= nung, welche größtentheils von ben Bolfern geführt murben, bie fich fpater Sachfen nannten; ich nenne nur folche, bie burd wirkliche Abstammung und burch bie Sprachabnlichkeit fich als ihre Blutofreunde beurfunden : Die Rieberlander, Die Friesen, Die Englander, Schweben, Rormeger, Ditmarfen, Siebenburgen - welche alle fich von jeher burch Streben zu Freiheit und Gefetlichkeit ausgezeichnet haben. Ich bemerte bei biefer einfachen Angabe jedoch, daß ich bier un= untersucht laffen will, wie viel Landesbefchaffenheit, Ortlichkeit und himmelftrich jur Bervorbringung biefer merfwurbigen und großartigen Erscheinung bei Diefem Stamme und bei feinen vermanbten Stämmen mitgewirft haben fonnen. bas muß ich schließlich noch andeuten, bag fich in menigen Lanbichaften bes Baterlandes fo viele und fo große Bauerschaften erhalten haben, als bei ben Friefen und in bem rechten Rern bes Cachfenlanbes, in Weftfalen, welche gugleich in ihrer Bauart und in ihrem Wefen uns oft jenes älteste Bild vorzustellen scheinen, welches Tacitus vor

fiebenzehnhundert Sahren von unfern Borfahren aufge= ftellt hat.

Wir sind auf diesem Gebiete auf manchen Nebenwegen und Fußpfaden bieher hin und her geirrt, ehe wir zu der breiten großen Straße gelangten, wohin wir eigentlich wollten. Jest sind wir darauf, und nun können wir kurz und grade darauf fortgehen.

3ch weiß, es wird nicht an folchen fehlen, bie mit einer gemiffen Erbitterung fagen werben, ich fen ein Reind bes Abels und bes Lehnwefens insgemein, und habe es durch biefe Darftellung von neuem bewiefen. Ich muß mir bas gefallen laffen. Ich will flar bekennen, bag mir bas Lehnwesen fein erfreulicher Buftand ber Menschen baucht. baß ich mir viel beffere Buftande ber burgerlichen Gefellschaft benten fann, daß ich felbft bei unfern Stammverwandten, ben Schweben und Normannern, in Epochen Der Entwickelung Die den unfrigen ähnlich maren, mit Freuden diefen Buftand nicht gefunden habe. Aber perfonliche Erbitterung fpricht hierin gar nicht, fonbern blog bas naturliche Menfchengefühl, baf ein Buftand, ber burch Gefete vertheidigt wird, gludlicher ift als berjenige, ben frembe Billführ verschlimmern ober verbeffern barf. Wie konnte ich auch ergrimmen über etwas, bas fich in ber Gefchichte ber meiften Bolfer findet, vorzüglich in ben Beiten, wo die politische Gefellschaft und die verschiedenen Rlaffen bes Bolfs zwischen alter Robbeit und neuer Bildung und Entwickelung bin und ber fcmanken? Aber wie follte ich loben, was taufend Misbrauche und Frevel in fich getragen hat und in fich trägt, und mas in einer Beit, wo jeder von bem Gefete fein billiges und gleiches Recht ver= langt, nicht niehr befteben fann? Bir burfen nie behaupten, daß dieses wunderliche Staateverhaltnig an fich je ein gutes und gerechtes Berhältniß gemefen fen - Die Geschichte ftellt

gegen solche Behauptung zu viele Zeugen auf — wir können nur fagen, daß es bei gutmuthigen und rechtlichen Bölkern, wie z. B. die Deutschen find, die Gulflosigkeit und Recht-losigkeit ber Abhängigen und Unterdruckten nie so schreiend gezeigt hat, als bei vielen andern; und boch oft schreiend genug.

Wenn ich mich fo erkläre gegen einen Buftanb, ber zur Beit feiner Entftebung vielleicht unvermeiblich und noth= wendig war, ber alle Rlaffen und alle Stande bes Bolfs, bie Soben wie die Riedrigen, umfaßte und band, ber aber am ichwerften auf bie Unterften brudte und fie in ben meiften Lanbern bis zu leibeigenen und borigen Rnechten erniebrigte, fo will ich ehrlich gefteben, bag mir bas neue und neuefte Wefen auch nicht gefällt, wo man nicht allein bie Berfonen frei lägt und von ungebührlichen 3mangen und Banden lofet - mas recht ift - fondern wo man Land und Baufer und Guter und Gewerbe, gleichfam als mare bie gange Welt ein lieberliches Spielhaus, bem Burfelfpiele bes Bufalls preisgiebt; mas bumm ift. Diefes neue Befen, weil bie Frangofen mit ihrer großen Umwälzung bie Anfanger und faft die Urheber beffelben find, konnte man bas frangofische Wefen ober Unwefen nennen. Es baucht mir ein Unwefen, und ich will es benn ein Unwesen nennen, weil es burch bie Leichtigkeit bes Wechfels ber Befite ben größten irbifchen Schwerpunkt im Staate aufhebt, ber ihm ale Ballaft fo nothwendig ift, damit er in Gefahren nicht von jedem flein= ften Winde umgeworfen werbe, und meil es eben burch biefe ewigen Wechsel ben Menfchen nichts Feftes und Bleibendes zeigt, ihre Liebe und Treue an nichts Feftes binbet, und fie felbft auf biefe Beife leichtfertig und wankelmutbig macht. Alfo, daß mir diefe neue Freiheit, wie fie Ginigen baucht, eben nicht beffer gefällt als bie alte Bebundenheit.

Wir hören einmal, wie Einige, welche bas Alte preisen, bas Neue, mas wir eben mit bem Namen bas frangösische Reue getauft haben, tabeln, und bas Alte loben. Sie sagen:

Gott felbft, ber Weise und Fromme trägt bie Natur nur durch ein Befet ber Abbangigfeit; Die bochften 3mede und Biele berfelben werben nur baburch erreicht, bag Gines bem Unbern untergestellt ift. Nur burch Dienst wird bas All erhalten, ber Behorfam ift die hochfte Ibee ber Freiheit, b. h. ber Bottahnlichfeit und ber Bottgefälligfeit. Befet ber gangen Natur geht auch auf bie menschliche Befellichaft über; benn ber Mensch ift gleichsam ber geiftige Ub= brud, bas geiftige Bilb ber Natur: er ftellt in fich alle Triebe, Reigungen, Berfchiebenheiten, Ahnlichkeiten und Ordnungen berfelben mit Bewußtfein bar, er macht bas große und all= gemeine Naturgefet gleichfam zu einem fich felbft ertennenben und wiffenden Befete. Daber bie verschiedenen Ordnungen ber Befellichaft, und baber ber Staat ber naturgemäßefte, fittlichfte und vollfommenfte Staat, in welchem bie verschiebenen Stanbe nicht neben einander, fonbern unter einander geftellt find. Das Lehnsverhaltnig mar ein folches von ber Natur felbst gegebenes und gebotenes Berhaltnig, es mar ursprünglich nicht ein Berhaltnig ber Abhangigfeit, fonbern bes Schutes. Auf bem Lanbe, mo biefes Berhaltnig am meiften gefühlt wirb, wohnen, wie auch in ber Stabt, zwei Arten Menfchen: Reiche und Arme, Vornehme und Beringe, Gebildete und Ungebildete, Abel und Bauern - bie einen jum Befehlen und Regieren, die andern zum Gehorchen und Dienen bequem. Schon ihr Buftanb bilbet von felbft, man mögte fagen von Ratur, ein wechfelfeitiges Berhaltniß ber Berrichaft und ber Abhangigkeit. Der Reichere, Bornehmere, Bebildetere ift ber geborne Belfer, Schuter und Rather bes

Armeren, Geringeren und Ungebilbeteren. Aus Dankbarkeit leiftet biefer ibm Dienft fur Dienft, gefteht ihm freiwillig gewiffe Leiftungen, Abgaben und Gulbigungen gu, furg er erfennt feine Abbangigfeit als ein Glud und eine Boblthat. Dag feine Berfon an einen gewiffen feften Drt ge= bunden ift, macht ihn ftill und fittlich, und befdrankt Bunfche und Begierben, welche ibn, einen ungeschickten und ungebilbeten Menichen, nur muft und unglücklich machen wurben. Dag er auf ber einen Seite feine Rrafte nicht, wie ihm ge= fällt ober einfällt, für fich gebrauchen und für fich nicht immer bie moglich größten Binfen tragen laffen fann, bag ein Theil feiner Rrafte und feines Bermogens fogar von bem Schirmherrn abhangt, ber ben freieften Bebrauch berfelben einschränfen barf, halt ibn auf ber anbern Seite von vielen thörigten Unternehmungen ab, wobei fein Wohlftanb und feine Sittlichkeit gleich große Befahr laufen murben. Und lag biefen 3mang ber Abhangigkeit zuweilen fogar brudenb fenn, in wie vielen Fallen ift er bes beschränften Mannes Glud! Er hat einen politischen Salt und Schirm, er hat in Noth und Verlegenheit einen treuen und zuverlaffigen Sort, ben lange und liebe Gewohnheit burch viele Beschlechter mit ihm und feinem Schickfal verbinbet und beffen eigener Bortheil ibn aufforbert, feinen Mann nicht verberben zu laffen. Auf biefe Beife ift biefes Berbaltniß zwar ein herrliches und oberherrliches, auf ber anbern aber mehr ein patriarchalisches und verwandtschaftliches Berbaltniß. Sie fühlen in fo vielen Fallen und burch fo viele Erinnerungen und innige Verflechtungen, welche fie verbinden, burch demeinschaftliche Rothen, Die ibre Borfahren mit einander bestanden, burch gegenseitige Dienste und Wohlthaten, Die fle einander gethan, häufig etwas, mas weit über bas Befühl bes Berrn und bes Rnechts binaus liegt: fie fühlen etwas Menschliches und Söheres, das man gleichsam eine edlere Blutsfreundschaft nennen mögte. Und wenn gleich einige Lehnherren und Schirmherren gegen ihre Unterworfenen und Hörigen hie und da härter und strenger als recht gewesen sind und das natürlichste und freundlichste Verhältniß in ein unmenschliches und bespotisches verwandelt haben, so soll man einzelne Frevel und Gräuel, welche von der menschlichen Gebrechlichseit überhaupt unzertrennlich sind, nicht als eine nothwendige Volge des Lehnsverhältnisses hinstellen. Kurz, dieses Verhältniß hat für die Sitten und den Wohlstand der niedrigeren Klassen und für die Ruhe und das Wohlsehn des Staats die wohlthätigsten Volgen gehabt. — Nun aber die beliebte und belobte französsische Freilassung?!

Es flingt fo luftig bas Wort für ben fleinen Befiger und für den Bauer: "Juchhe! jest find wir bes "Ebelmanns Gleiche! feine Patrimonialgerichte, "feine Leiftungen, feine Frohnen, feine Behnben "mehr, jeder in feine urfprünglichen Denfchen= "rechte eingefest, alle fünftig mit Ginem Maage "gemeffen und über Ginem Ramm gefcoren." Wie follte eine fo luftige, mobliautende und fchmeichelhafte Lebre ber leicht bethörlichen und verblendlichen Menge nicht gefallen, welcher Abvotaten und Schwindler fo leicht einbilden fonnen, jede noch fo billige Abhangigkeit fet eine Unterbrudung und jedes wohlbegrundete Recht auf fie eine bin= terliftige Beschleichung und Überbrangung? Und mas erfolgt bei ber völligen Freilaffung ber Personen und bei ber Be= freiung ber Guter? Wir wollen nicht in Abrede ftellen, bag Einige biefelbe zur Berbefferung ihres Wohlstandes zu ge= brauchen verfteben; aber bie Menge geht offenbar in Gittlichfeit und Boblftand gurud, wie febr ber außere Schein auch bas Gegentheil zu bezeugen icheint. Wir haben es ja

an mehr als Einem Orte gefeben, wo alle bobere Aufficht über biefe unnunbigen Menfchen, alle Befchranfung ibrer fogenannten Freiheit von ihnen genommen ift, wohin es fie getrieben bat. 3mar mehr Thatigfeit und Gerührigfeit bat fich bald gezeigt, auch mobl mehr Bewandtheit und Befchicklichkeit bin und wieder entwickelt, aber wo ift ber ftille und fromme beutsche Bauerfinn, und endlich auch, wo ift ber Wohlstand geblieben? Die alte unftorbare Sicherheit bes Beffees? Denn hat bas unruhig und gefcheibt gemachte Befdlecht burch größere Berührigkeit nnb Umficht auch in manchen Gegenden gegen bas Frühere bas Doppelte bervorbringen und gewinnen gelernt, fo hat es noch häufiger bas Dreifache verthun gelernt, und ber gepriefene erhöhete Wohlftanb, ber aus bem neuen gludlicheren Buftanb bervorgegangen fenn foll, ift nur ein baarer blanter Schein unb nichts weiter. Denn febr wenige aus biefen unteren Rlaffen ber Staatsgefellichaft find fo mäßig ober gescheibt, bag fie ibr Blud felbft zu verwalten und zu erhalten verfteben. Das icon ift febr ichlimm fur bie Sitten und fur ben Rarafter bes Landmanns, daß bie Guter nun ungehindert von einer Sand in die andere geben konnen; fclimmer ift bas, bag fein Auffeber, Buter und Schirmer ba ift. und Judengenoffen geben Unleiben barauf und feten fich in ben gangen ober halben Befit. Stirbt ein Befiter auch im Wohlftande und hinterläffet mehrere Rinder, fo theilen fich bicfe in bas Gutchen ober bie Sufe ober fie bleiben auch in Befamtwirthschaft barauf figen, und mirthschaften fich auf einem Grundflude an ben Bettelftab, auf welchem vor gebn ober zwanzig Jahren ein burch Unterthänigkeit und Lehnbeichrantungen gebundener Sufner in ficherer geborgener Mittelmäßigkeit lebte. Go verschwindet endlich gang die alte Ginfalt, Frommigfeit, Treue und Rube bes beutschen Bauers; er wird klug, schlau, thätig, auf geschwinden Gewinn grüsbelnd und diesen Gewinn geschwind wieder verthuend, bei ber Wandelbarkeit des Bestiges an keinen festen Ort, an keine feste Gewohnheiten und Sitten geknüpft, endlich ein Mensch ohne heimath, unstät an Trieben, unstät in Gesstnung, leichtfertig und vagabundisch.

Ein folder ift euer beutscher Bauer vom jungften Beprage, euer frangofifch erlofter und gelofter Bauer. Einzige, mas bei biefer gangen vornehmen Bauerfreiheit, bei biefer fogenannten Wiedereinfegung ber Unter= brudten in bie ihnen entriffenen Menfchenrechte, bei ber Wandelbarkeit ber Guter und bei ihrer Bertheilung und Berftudelung heraustommt, ift vielleicht, bag mehr Menichen gezeugt werben - eine Plusmacherei, welcher verftanbige Staateverwalter lange bie gebührliche Schätzung gegeben Wer einen Staat nicht gleich einem Taubenfcblag oder Gubnerstall ichatt, weiß, daß menige gute und mohlhabende Menschen ihm mehr werth find als viele schlechte und bettelische. Gin orbentlicher Staaterechner follte bei ber Bolfegablung bie Bettler nicht nur von ber gangen Summe ber Bolfemenge abziehen, fondern auf jeden Bettler menig= ftens noch ein Drittel Seelen deficit rechnen; fo baß, wenn ein Staat g. B. eine halbe Million Bettler hatte, biefe 500,000 Seelen nicht nur nicht mitgegablt, fonbern außer ihnen noch 166,666 3 Seelen abgezogen merben mußten; meldes von dem Gangen einen Abzug von 666,666 3 Seelen geben murbe. Die Bettlerzahl felbft murde fich ergeben burch Bufammenrechnung ber Bettlerbruche zu ganzen Bahlen ober zu vollen Bettlerfeelen, und man wurde bei biefer feinen Staaterechnung Die Bettlermurde nach Sechszehntel = Achtel-Biertel = Drittel= Bettlern bestimmen, fo daß ber Mensch, ber ein Biertel meniger hervorbringt, ale er verzehrt, ein Biertelbettler, ber aber

oie Balfte meniger, ein Balbbettler genannt werben murbe. In Staaten, wo ungeheure und unmäßige Reichthumer Gingelner und bie Berftorung ber fleinen Grundbefiger bie Menge bes Bobels und ber Bettler auf eine erschreckenbe Beife vermehren, wie g. B. in Großbritannien, wird bei einer Bettlertare, welche Summen beträgt, wovon ein ganges Reich getragen werben fonnte "), wohl fo gerechnet werben Darum foll jeber Staat bei allem, mas er thut, wohl zuseben. Richts ift leichter, als ein Bolf von Bettlern und Streunern zu machen, aber nichts ift fchwerer, als biefe wieber in orbentliche und fleißige Menfchen zu verwandeln. Wir fonnten uns burch unweise Ginrichtungen gleich ben Briten mit Bettlern überladen, aber fle zu futtern mogte uns fo leicht nicht werben als ihnen, und tobtschlagen burfen wir fie nun einmal boch nicht.

Auf biese Grünbe, bie nicht ganz ohne Grund sind, und auf biese Darstellungen, die theils ihre gute Wahrheit und auch theils ihren guten Schein haben und die man ungefähr auf diese ober doch auf ähnliche Weise in Gesprächen und Büchern herumtragen hört, muß ich Einiges zur Antwort sagen, indem ich mich zuerst gegen den Lobredner des Lehn-wesens überhaupt äußere, dann zweitens mich über die sogenannte neue ober französische Bauernfreiheit erkläre. So zwischen zwei entgegengesetzten einander feindseligen Punkten gestellt mögte man vielleicht am ersten eine Mitte sinden, die von der Wahrheit nicht zu fern läge.

Natürlich ja ber natürlichste soll ber Buftanb und bas Berhältniß ber Lehnsabhängigkeit senn, allen Frieden, alle Sitte, allen Wohlstand, alle Treue und Rechtlichkeit in sich haltend; wie ber Weise zu bem Unweisen, ber Starke zu

<sup>\*)</sup> Damals über 6 Millionen Pfund Sterling.

bem Schwachen, ber Mündige zu dem Unmundigen, ja wie bet Bater zu dem Kinde — so in Rath, That, Fürsorge, Liebe und Freundlichkeit steht der Schirmherr zu dem Basallen, der Gerr zu seinem Görigen; es ist das natürlichste, menschlichste, patriarchalischeste Verhältniß, dessen Zwang und Schranke für den Gezwungenen und Beschränkten nur wohltstig ist. Also stellt man es uns auf.

Wenn bas Berhältnig immer ein folches mare und fenn konnte, fo murben wir es allerbings fur bas größte Unglud ber Gefellichaft erklaren muffen, wenn es jemals aufgeboben murbe. Aber man fann gegen biefe Schilberung ein Begenbild halten, mo fie etmas anders ausfallen muß. Wir wollen zur Chre ber menschlichen Natur glauben, ja wir miffen es zur Ehre ber menfchlichen Natur, bag es Lehnherren und Schirmherren, ja Leibherren gegeben bat, welche mahre Bater ihrer untergebenen und borigen Leute gewesen find, tapfere, fromme und gerechte Batriarchen, welche bie unter ihrem Schirm Stehenden wie eine Familie Gottes verwalteten und gebrauchten. Aber wenn wir die Befdichte und Erfahrung fragen, fo werden und ber Frevel und Grauel, melde bie Willfur fich gegen bie borigen und leibeigenen Leute erlaubt hat, leider zu viele erzählt: Frevel und Grauel ber Bemalt, ber Sabfucht, Wolluft und Graufamfeit, daß uns ichaubern murbe, wenn ich fte bier aufgablen follte. Die Urfunden und Kronifen bes Mittelalters wimmeln bavon, und felbit in jungeren fehlt es bavon an Belegen nicht. 3mar mar bas Lehnsverhaltnig in feinen Arten und Stufen bas mannigfaltigfte und verschiebenfte; von ber brudenbften Leibeigenschaft bis zur leiblichen Binspflichtigfeit und Borigfeit mar ein unendlicher Weg - aber wir wiffen aus uns' felbft und aus bem täglichen Gefühle unfrer fundlichen Natur, bag bie Berrichfucht ber füßefte Trieb ift, bag bie meisten unsers Geschlechts bie Willfür schlimm gebrauchen, wenn sie von ber Gewalt bes Geseses nicht zurudgehalten werben; und wir wiffen auch, bag alle unklare und unbestimmte Berhältnisse von ber Willfür gemisbraucht werben.

Der Menich, wenn Leibenschaften und Sabsuchten ibn nicht aus ber Rube ber Besonnenheit herausreigen, wenn er ftill und beiter ift, ftrablt in feinen Gefühlen und Bebanten immer noch ben Spiegel ber Freundlichfeit, Frommigfeit und Gerechtigfeit von fich; es ift ibm fo naturlich, an bas Gute und Gerechte zu glauben, auch wenn er felbft nicht immer gut und gerecht ift. Daber glauben wir fo gern mit einer menschlichen Täuschung, ber Mensch und bie Erbe maren nicht bloß in jener früheften Beit, fondern auch zu ben Beiten unferer Urgrogväter und Grogväter viel gludlicher und beffer als jest. Wenn wir jest auch feben, wie wilbe Leibenschaften und Gelufte bas Recht burchbrechen und bas Glud gerftoren, fo nehmen wir fo gern an, bag es vor fünfzig ober hundertfünfzig Jahren fo gang anders mar, bag bie Menichen einfältiger und frommer und bei geringeren Bedürfniffen und ichwächeren Reiten gum Bofen und Ungerechten, als jest ba find, freundlicher und barmbergiger waren. D ber fcone Glaube! aber leiber ift es mahr: von hundert Menfchen, welche Willfur haben, werden funfundneunzig fle immer misbrauchen. Go ift es ichon zu ben Beiten unferer Bater gewesen, mas wir aus Gefchichten und Gefeten fener vergangenen Sahrhunderte bartbun fonnen. Freilich ift bas Berhaltnig unbeftimmter Berrichaft und Dienstbarkeit in bem Maage schlimmer geworden, wie mit ber machsenden Entwickelung ber Gesellschaft auch bie Beburfniffe ber Menichen vermehrt und ihre Leibenschaften mehr gereitt und gestachelt find. - 3ch habe früher oft reigenbe

Schilberungen gelesen von ben Berhältniffen ber ichottischen Schirmherren und ihres Bebietes; fie find mir wie rechte Batriarchen erschienen und ihre Untergebenen wie eben fo viele Rinder und Rindeskinder, Die gern unter bem freundlichen Bater und Grofvater ftanben. Der schottische Lairb ift ber Berr, ber Richter, Befchüger und Bater bes Rlans, er ift bas Saupt einer großen Familie, beren Rleinfter und Armster boch sein Rind ift und nimmer von ibm gemis= handelt, verftogen und verlaffen werben fann; benn er führt ja feinen Namen, und niemand entehrt boch gern fein Befclecht. Wenn ber geborne Berr, wie die Bertheibiger bes Lebnwesens uns fagen, feine Unterthanen lieben lernt burch eine Berbindung, welche icon feit undenklichen Beiten gwi= fchen ben beiderseitigen Borfahren bestand, wenn die Be= wohnheit biefer Berbindung endlich eine Art Bermandtichaft und Rudfichten biefer Bermanbtichaft erzeugt, fo muß er, beffen Namen feine Leute und Mannen führen, mit ihnen in ein wahrhaft väterliches Verhältniß tommen: es muß bas Befühl einer Blutefreundschaft entsteben, mo ber eine fich als Bater und die andern fich als Rinder fühlen. meinen wir gern, weil wir Gerechtigfeit und Tugend von Aber gar andere fteht auch bier die Wirf-Natur lieben. schottischen Lairds lichfeit. Die maren por ein Jahrhunderten bei roherer und genügsamerer Einfalt ber Sitten vielleicht freundlichere und milbere Berren als ihre jetigen Urenkel. Jett muß man bie Rlagen ber ebleren Britten und die Berichte ber Reifenden horen, welche in bem letten Salbjahrhundert Mordschottland und die weftlichen und nordlichen Infeln befucht und fich um bas Schickfal ihrer Bewohner befümmert haben. Die Berren bringen in London, in ben Babern, bei ben Wettrennen, in ben ichonen Sublandern jenfeits bes Meers ihre Beit und ihr Bermogen in Uppigkeit durch, und Rentmeister und Verwalter sind die herzlosen Stellvertreter des Batriarchen des Klans; jedes Jahrzehend bringt neue Blackereien und erhöheten Bachtzins der Ländereien, die als des Lairds Eigenthum betrachtet werden; ja die Inhaber werden auch wohl von den kleinen Gösen abgetrieben, um spanischen Schaasheerden, deren Wolle mehr einbringt, Plat zu machen, und dem Druck und der bittern Armuth zu entsliehen segeln jährlich Tausende in einen andern Welttheil, wo sie wenigstens keine solche patriarchalische Schupherrschaft zu fürchten haben.

So bift bu, o Menfch, und fo bin ich Menfch, fo find bie meiften unfere Befchlechts, bag es im Staate nimmer wohl bestellt fteht, wenn bas mit Beilen und Ruthen be= maffnete und um bas Scepter bes Berrichers geflochtene Befet bas ungeschriebene Befet in unfrer Bruft, welches uns von felbft alle Pflichten ber Menfchlichkeit zu üben befiehlt, nicht erganzt und verftartt. Ich habe eben gefagt, bag es mas Schones und Erhebendes ift um ben poetischen Glauben, ber immer unwillfürlich aus unferm Innerften hervordringt, als fen in ben Zeiten vor uns alles glucklicher, beffer und gerechter gemefen. Außer biefem poetischen Glauben, ber in ber Bruft bes Ronigs wie bes Tagelohners mohnt und ein mattes Bild bes hellen Urbilbes ber Gottheit ift, giebt es einen andern poetischen Glauben, ben poetischen Glauben ber Poeten felbft, ben Glauben ber Dichter, ber uns eben fo beilig ift als jener erfte.

Wir haben bas hohe und heilige Bild einer europälischen Ritterschaft, von welcher uns bas Mittelalter so schone Muster zeigt. Die Dichter, beren Leben in ber Vergangenheit und in ber Zufunft ift, und bie fich bie Gegenwart, selbst wenn sie schlecht und armselig ift, gern mit einem verhuls lenben, ja mit einem verschönernden Schleier bededen, haben

Recht, wenn fie die ebelften und behrften Geftalten ber Borzeit vor die Augen ber Mit = und Nachwelt ftellen, ia fte wurden eine Gunde begeben, wenn fie andere thaten. Wunder nun, wenn sie uns einen rechten frommen, tapfern, milben und driftlichen Ritter malen, wenn fie uns ihn auch in feinem Berhaltniffe zu feinen Leuten und Borigen als einen über bas Gewöhnliche und Gemeine weit hinausfcreitenben, mit driftlichem Ernft und driftlicher Liebe alles umfaffenden und haltenden Dann zeigen? mas Bunder, wenn wir und baraus ein noch reigenderes Ideal im Sin= tergrunde unfere Bergens bilben, und meinen, es fonne fur bas Glud und ben Frieben ber Gefellichaft und für bie Sittlichkeit und bas Glud bes fleinen Bolfes unmöglich eine trefflichere Einrichtung geben als diejenige, welche bie Bauern und bie fleineren auf bem Lande wohnenden und gewerbenden Menfchen unter eine folche beschütende und be= mahrende Schirmherrichaft und Dbhut ftellte? Dag wir uns ein fo berrliches und menfchliches Bild jener Bergangenheit, wo die Ritter ohne Furcht und Tadel lebten, entwerfen können, ift fcon; auch bas ift verzeihlich, bag viele bie ge= bichtete herrlichkeit in allen ihren Theilen fich zu einer geschichtlichen Berrlichkeit machen und fest überzeugt find, es fen bas Lehnverhältnig im Mittelalter wirklich ein fo boch menfchliches und ritterliches Berhaltniß gewesen. Aber bie Dritten, welche troden ben Beweis führen wollen, es feb wenigstens biefem Bilbe ein abnliches, es fen beinabe ein folches Berhältniß gewesen, muffen wir, weil fie fich ben Schein geben, aus ber Beschichte zu sprechen, mit ber Befchichte felbft miderlegen. Es bat folche Ritter gegeben, wie Die hoben Bilber, welche bie Dichter uns aufstellen, und ich bekenne mit Freuden, es giebt noch folche; aber fie find immer felten gewesen, und find auch heute noch fehr unge-

wöhnliche Bogel. Frevel gegen die Abhängigkeit und Dienftbarfeit habe ich mehr gefeben als Wohlthaten berfelben, obgleich mir auch einzelne folche Schirmherren und Lehnherren begegnet find, welchen ich ohne alles Befet bie Seelen und Leiber von Sunderttaufenden gang borig übergeben murbe, mit ber feften Buverficht, fie murben unter folder Pflege und but nur gludlicher und beffer merben. 3ch nenne Dich bier, ehrwurdiger Greis, General von Dyte \*) auf Rugen. Briefter, Bater, Batriarch ber Deinigen, ohne bag ich weiß, ob biefe Worte je zu Dir tommen werben; ich nenne Dich, trefflichften aller ichwedischen Burger, Freiherr Friedrich Maclean. Bater und Schopfer von 200 Bauerhofen und von 2000 gludlichen Menfchen. Aber weil bie weisen, frommen und driftlichen Ritter nimmer bie Debrzahl ber Berren ausgemacht baben, fo wollen wir lieber bas allgemeine Befet haben als bie einzelne Billfur.

Die Art, wie die neue Baurenfreiheit, die Einige auch die französische Baurenfreiheit zu nennen belieben, sich in vielen Gegenden, wo man Frankreichs Beispiele vielleicht zu nach gefolgt ist, gemacht hat, kann demjenigen unmöglich gefallen, der einen Begriff vom Recht hat und der den geschichtlichen Weg kennt, auf welchem viele Rechte und Berbindlichkeiten entstanden sind. Mogten immerhin manche Berhältnisse der Herrschaft und des Dienstes entweder der Idee des Staates überhaupt oder der Entwickelung der Staatsgesellschaft, wie sie nun ist, widersprechend und nicht mehr

<sup>\*)</sup> Diefer ritterliche fromme Bater feiner Hörigen und Juges hörigen hatte übrigens die Ritterlichkeit seines ebelmuthigen menschselichen Herzens nicht von einem durch viele abliche Geschlechtsreihen (wie Manche uns gern einbilden mögten) gereinigten und veredelten Blute, sondern schier von Gottes Gnaben: er war aus Rügenschem Bauerstamm.

angemeffen fenn, immer mußte eine Ausgleichung ber Rechte, eine billige Ablofung und Abfindung Statt finden; man burfte ben Anoten nicht fo zerhauen, ber boch nicht allent= halben ein gordischer Knoten mar und ber fich meiftens fanfter batte lofen laffen. Dan bat bei ber Beftigfeit und Beschwindigkeit, womit man zugegriffen bat, dem einen Theile mahrlich nicht immer gegeben, mas man bem anbern Theile genommen bat: oft haben beibe Theile babei verloren. Und bas ift ber größte und ichlimmfte Berluft, wenn man bas Bolf gewöhnt, bag ohne Form Rechtens Recht geftiftet werben fann. Welche Folgen für Sittlichkeit und Glud ber fleinen Landbefiger und bes Staates überhaupt bie Leichtig= feit bes Wechsels bes Befiges, Die Beraugerlichkeit und Wandelbarkeit aller Grundftude und die Erlaubnig, mit ihnen zu ichalten und zu malten, wie jebem gefällt, haben muffen, ift oben angebeutet, und mahrlich nicht mit Übertreibung; fo bag wir barin gang ber Meinung ber Beribeibiger be8 alten Lebnfpfteme, ja felbft einer brudenden Borigfeit fenn muf= fen, und mit ihnen bekennen, baß es bas Gefährlichfte ift, wenn ber Staat ben Lanbbefit und feinen Wechfel fo gang bem Bufall und ber Willfur überläßt. Die Berfonen muffen frei fenn, aber wenn Stode nnb Steine und Balber und Berge aus einer Sand in die andere bin und ber fliegen wie Febern im Winde, wenn felbft bas Feftefte beweglich und flüchtig mirb, bann bleibt bei bem Menschen auch in bem nichts mehr feft, mas bie Befete unerschütterlich machen follten, wie die emigen alten Berge Gottes, in ber Befinnung und in ber Liebe. Die beiben Stanbe aber, welche biefe Rernfraft eines Bolfes am einfältigften und innigften bemahren, find auf bem Lande bie Bauern und in ber Stabt bie Sandwerker. Diefe aber verlieren alle fefthaltende Bebiegenheit und alle sittliche Saltung, wenn man auf bem

Lande die Sufen und Gofe des Bauers leicht veräußerlich, wechslich und theilbar macht und wenn man durch die Auflöfung der Bunfte und die Einführung der belobten allges meinen Gewerbfreiheit die lette alte Strenge und Bucht der Handwerke durchbricht. Man kann einem im verblendeten Freiheitsschwindel hintaumelnden Zeitalter nicht genug sagen, daß nicht alles Freiheit ift, was den Schein und Namen davon hat.

Aber um das Rechte einzurichten und zu erschaffen, bazu bedarf es weber Görigkeit noch Leibeigenschaft, welche der Willfür und Ungerechtigkeit häusig Thür und Thor gesöffnet und einen Theil der Landbewohner in Spartaner, den andern in Seloten verwandelt haben, sondern der Staat kann einen Weg gehen, den die Zeit ihm sehr gebahnt hat, er kann durch ihr angemessene Einrichtungen den Zusall und die Willfür einschränken, welche, wenn man sie frei schalten läßt, zulegt Natur, Land und Menschen verderben—er kann sich zum Oberlehnsherrn und ein sestes Gesetz zum Lehnrichter machen; denn dem Gesetze sollen alle hörig und leibeigen seyn. Ich sage mit vielen Andern, die es mit dem Vaterlande redlich meinen: Gott gebe uns bald die Männer, welche diesen höchstwichtigen Gegenstand einmal mosaisch und lykurgisch in's Aug fassen, und dann festhalten!

Wir haben oben ungefähr gesehen, mas die Gesetgeber bes Alterthums mit ihren Ackergesehen wollten. Sie wollten die zu große Wandelbarkeit des Landbestes hemmen; sie wollten auch hindern, daß nicht zu große und zu kleine Güter und Söfe entstünden; sie wollten die zu große Zerstückelung und Zerschlagung der Grundstücke hindern: weil in beiden für die unteren Bolkstlassen das Verderben der Armuth und Sittenlosigkeit liegt, welche der bestiglosen und heimathlosen Armuth immer auf dem Fuße folgen. Das bezweckten sie damit, daß sie durch ihre Gesetgebung viele

Landbewohner mit mittelmäßigem Bermögen ichufen und bag Tugend und Wehrhaftigkeit bei bem Bolke nicht ausstürben. Solche Ginrichtungen, als biefe burch Gefete befestigten, machen fich in ben Unfangen ber Gefellichaft bei freien Bölfern oft von felbit, gleichsam burch einen Inftinkt ber Bernunft und ber Tugend, welcher Instinkt ein Inftinkt angeborner Billigfeit und Gerechtigfeit ift. Auch unfere Altvorbern hatten bas Land fo unter fich getheilt, wie oben erwähnt ift, und hatten babei recht febr an bie Wehrlichfeit ber Menfchen gebacht und an die Bertheibigung bes Bater= Die Bufe eines freien Mannes und ber Mann landes. felbft trugen boswegen mit ber Baffe einerlei Ramen; bie bieg bie Behr, weil ein bewehrter Mann von ihr ausgieben follte. Diefes Wort ift in ben weftlichen und nordweftlichen Lanbschaften Deutschlands bis auf ben heutigen Jag geblieben. Man fragt nach bem Tobe eines Bauers: Wer von ben Rindern hat die Wehr bekommen? man fragt: Ift bas Gut wohl in ber Behr? b. b. ift Dieb, Saat, Feldgerath, Feldbeftellung, wie fie fenn follen? Und wer weiß nicht aus Erfahrung, ja wer fühlt nicht, wenn er an feine eigne Bruft flopft, bag in Nothen und Gefahren bas Baterland am ficherften auf Diejenigen rechnet, welche Befit haben, fegen fle Ebelleute, Bauern ober Burger? Wen aber Saufer und Ader nicht fefihalten, ber mag feine leichte Sabe und fein leichtes Berg wohl anderswohin tragen, und fich bald einbilden, es fen auch ba ein Bater= land. Bor allen aber find viele freie Bauern bie rechte Stute ja ber rechte Ectpfeiler eines Staats, nicht nur, weil fie auf bas innigfte an bie Erhaltung bes Baterlandes gefnupft find, fonbern auch, weil ihre Arbeiten und Gefchafte Leibesftarte und frischen Naturmuth nahren, wodurch ber rechte tuchtige Rriegsmann wirb.

36 habe Lanber gelobt und werbe fie je und je loben, wo über Die Balfte, ja mo oft 3meibrittel aller Grunbftude unter mittelmäßige Befiger vertheilt find, wo viele freie Bauern wohnen. Wer Schweben, Norwegen, Ditmarfen, Ditfriesland, bie Grafichaft Mart, bas Bavelland und bas Bergogthum Dagbeburg gefeben bat, fühlt und weiß, warum ich fie lobe. Der Menfc, welcher weiß, mas bie Berrlichkeit eines Staates ift, fahrt mit einem unbehaglichen Befühle burch die schimmernden ablichen Berrenfige bin, die aus gerftorten Bauerborfern ") aufgeführt find und auf welchen Baufen mandernde Tagelohner und Lohnfnechte in fummerlichen Raten zusammengepreßt mohnen. Auch wird er nicht geblenbet burch ben verganglichen Blang und Reichthum, welchen Fabriten geben, Die auf gewiffe Beife immer einen Theil bes Menschengeschlechts leiblich und geiftig verberben. Ihn fann allein bas Bleibenbe freuen, bas burch bie Beiten bauert: bie bleibenbe Tugend und bas bleibenbe Blud. Diefe fleht er nirgenbe fo befeftigt ale bei bem freien Bauer, ber mit mittelmäßigem Bermögen feinen eignen Acter pflugt. Die Lander, wo wenige Menschen im Befit ungeheurer Reichthumer endlich faft alle Grundftude ihr Gigenthum und faft alle Landbewohner ihre Bachter, Tagelohner und Rnechte nennen, und auch bie, wo eine übertriebene Ber= theilung und Berftudelung ber Sufen herricht, mangeln bes tapfern gediegenen Rerns eines Bolfs, und werben auf bie Lange nicht wurdig und glorreich befteben konnen.

Bir wollen einmal England betrachten. Diefes große Land schimmert burch feine Macht, seine Freiheit und feine

<sup>°)</sup> Ich fann aus biefem Gefühle fprechen. D ichones ganb meiner heimath, wer wird bie gerftorten Bauern in bir wieber erichaffen? woher foll bir ein Wieberberfteller tommen?

Reichthumer über gang Europa ja über bie gange weite Erbe bin als eine bewunderte Erscheinung, aber mabrlich es ftebt brinnen nicht fo gludflich, als fein Glang nach außen Faft aller fleine und mittlere Landbefit (bie Yeomanry) ift in ben meiften Lanbichaften verschwunden, und bie Großen und Reichen befigen bas Land und ihre Bachter bebauen es. Auch offenbart fich bier, welche Folgen die zu große Ungleichheit bes Bermogens, besonders in fo fern fie bie fleinen Befiger verschlingt, und ein die Welt umfaffenbes Fabritwefen bat. Wie viele Streden Land in England, worauf gludliche Bauern mobnen und wovon reiche Arnoten in die Scheunen gebracht werben fonnten, bat die durch fein Befet eingeschränkte Laune ber Großen in Wildbahnen und Thieraarten vermandelt! welch eine Überschwemmung von Bettlern aus Diefer Berbrangung ber geringen Leute vom Grundbefit, aus diefem machtigen Fabritwefen! Jest tragt fich bies alles noch einigermaagen, weil England über ben Sandel und über bie Schate ber Welt gebietet; aber Weltummälzungen und vorzüglich Sandelsummälzungen können fommen - und fie find vielleicht nicht fo fern, als Manche glauben - modurch bie Englander mehr auf fich felbft zurudgeworfen und gurudgewiesen werben: bann werben fie Die Verwirrung und Regellosigfeit ber Verhaltniffe und bie Furchtbarteit bes Übele, bas fie jest verfleiftern und verfalben, aber nicht beilen konnen \*), in ihrer gangen Baglich= feit erblicen.

In unserm Baterlande, in Deutschland, find wir fo

<sup>•)</sup> Balb ift es ein Bierteljahrhundert, als dies geschrieben ward. Nun frage ich, wie viele find, welche Englands gegenwärzige politische Stellung, vorzüglich in hinficht auf die unteren Bolfsklaffen, glucklich preifen?

weit noch nicht, am wenigsten ift uns jest ber Reichthum gefährlich. Doch find Lanbichaften, mo bas alte Berhaltniß ber Borigfeit und Leibeigenschaft, über bem und über beffen Misbrauchen bie Regenten nicht immer die gehörige but und Bache hielten, die Bauern zu fehr gerftort bat. andern Landschaften mogte fle burch bie fogenannte frangofische Breiheit untergeben, fraft melder fie - mas früher burch mancherlei Bande gebunden mar - verfaufen, vertauschen, verpfanden, verfeten, ja gerfeten und gerftudeln burfen, wie ihnen beliebt; fo bag jest Rramer und Juden und Juden= genoffen zum Befit von Sufen und Sofen gelangen ober biefe Bofe auch unter brei ober feche Theilhaber und Erben gertheilt und gerftuckelt werben fonnen. Also, daß durch eine übel verftandene Freiheit bas Berhaltnig bes Grundbefiges, welches ein feftes und ehrbares Berhaltnig fenn follte. ein framerliches und judisches und faft vagabundisches Berbaltniß wird.

Solche Übel nun, welche die Staatsgesellschaft in ihren ebelften Theilen angreifen und verlegen, muffen abgewendet werden und können abgewendet werden durch eine weise Gesetzgebung, welche den Staat nicht wie ein kolleriges Pferd von dem lieben Ungefähr und Jufall, die oft auch den Koller haben, zu Tode reiten läßt, sondern welche ohne Rucksfichten auf die Bedürfnisse und Vortheile des Augenblicks allein das Bleibende und Nothwendige sucht.

Das Land und ber Landbesitz durfen nicht freigelassen werden wie die Bersonen. Das haben alle Gesetzeber gefühlt, die sich auf ihr großes Werk verstanden. Der Mensch, der in sehr entwickelten und verwickelten Buständen der politischen Gesellschaft die Ordnung der Matur und also auch die Ordnung der Gesellschaft verkehrt, muß der zu großen Will-

für, bie endlich einem baaren Bufall gleich wird, ein Maaß und ein Biel feten. Er muß Acterge=fete geben; ber Bauer und kleine Grundbefitzer muß ein unmittelbarer Lehnmann, er muß ber Hörige bes Staats werben.

Das haben wir genug angebeutet und bemiefen, bag es auf die Länge nur in folden Ländern wohl fteben fann, in welchen bie Galfte, wo nicht Zweidrittel, ber Grunbftude von Bauern ober fleinen bauernähnlichen Befigern befeffen Wo biefes Berhältniß ungefähr noch und bewohnt werben. befteht, ba bat ber Staat nichts weiter zu thun, als es burch verftandige Gefete zu befestigen und zu erhalten; wo es aber burch Sorglofigfeit ber Regierungen ober burch Disbrauche einer zugellofen Freiheit verrudt ober gar ger= ftort ift, ba muß man es wiederherstellen. Bu biefer Bieberherstellung konnten in ben Lanbern, mo bas orbentliche Berhaltnig aufgehoben ift, Die öffentlichen Staatsguter angewandt werben, bie man Kronguter ober Domanen nennt. Ich will fagen, wie. Ich kann bie Sache burch ein wirkliches Beifpiel erflären.

In dem ehemaligen Schwedischen Bommern und Rugen, welches jett mit dem preußischen Staat verbunden ift,
waren durch einen Misbrauch der ablichen oder städtischen Gerrenrechte die meisten Bauerdörfer zerstört, und in große Güter von 600 bis 2000 Scheffel (Berliner Maaß) jähr=
licher Aussaat verwandelt. Gustav der Bierte Abolf König
von Schweden, damals Oberherr jenes Landes, ein Herr,
bessen wechselvollen und verhängnißvollen Schicksalen meine
Augen immer mit Mitleid folgen werden, weil er die Gerechtigkeit und das kleine Bolk liebte, hatte in seinem Baterlande zu viel Baurengluck und Baurenfreiheit gesehen, als
daß er den Unterschieb zwischen biesseits und jenseits des

Waffers nicht hätte fühlen sollen. Diese Landschaft, vorzüglich Bommern, hatte viele und große Krongüter, zum Theil von dem eben angegebenen Maaße Aussaat. Diese beschloß der König, welcher sah, wie wenig Bauern hier noch übrig waren, nach und nach in mehrere kleine Theile zu zerschneiden und auf längern Jahrespacht oder auf Erbpacht an einzelne Landbauern auszuthun. Dieser Entwurf war nun freilich unvollkommen, weil er keine vollkommenen Landbesitzer, sondern nur Landgenießer machte, aber es war doch ein Entwurf, der aus dem Gefühle entsprang, daß neben den großen Besitzern auch kleine und mittelmäßige Landbesitzer wohnen sollten.

Auf eine ähnliche Art wurde ich, wenn ich die Macht hatte ein Macher zu fenn, es mit den Krongütern machen, wo folche noch find. Ich wurde fle nämlich nach den Örtz- lichkeiten und nach ihrer verschiedenen Lage und Fruchtbarkeit zu Sütchen von einer, zwei bis drei Sufen Land eintheilen; aber ich wurde fle nicht auf Zeitpacht oder Erbpacht weggeben, sondern sie ordentlich verkaufen, aber unter folgenden Bedingungen:

- 1) Diefe Güter murben gleichsam Leben bes Staats. Sie gehörten freilich bem Räufer und seinen Erben eigenthumlich, aber folgende Bebingungen und Verpflichtungen hafteten barauf:
- 2) Sie gingen für alle kunftige Zeiten du Bauernrecht. Bauern und Bauerngenoffen könnten fie nur besitzen und bewohnen, kein Evelmann, kein Kaufmann, kein Fabrikant u. f. w.; auch könnte kein Bachter ober Zinsgeber barauf wohnen ober gehalten werden (es fey benn während einer Minderjährigkeit), sondern der Eigener mußte selbst barauf figen, ober sonft, wann er ein

- anberes Gefchaft ergreifen wollte, fie an feine Bermandten ober Bauerngenoffen überlaffen.
- 3) In ber Nachfolge gingen bie Gobne ben Tochtern vor. Damit bas But in Wehr bliebe und ber Befiger nicht burch Schulben an tüchtiger Wirthschaft gehindert wurde, hatte ber Untreter, wenn bas Gut ichulbenfrei ware, feine Geschwifter und Miterben nur mit einem Sechstel bes Werthes ber Grunbflude abzufinden; Die bewegliche Sabe aber, außer bem durch bas Gefet bestimmten nothwendigen Gerath und Dieb, murbe unter alle gleich getheilt. - Ein einziger Sohn mare immer ber Erbe; unter mehreren Sohnen beftimmte vielleicht bas Loos über bie Nachfolge; hinterließe ber Lehnbauer nur Tochter, loofeten biefe ebenfalls. Unmunbige Beschwifter batte ber Nachfolger bis zum achtzehnten Jahre zu verpflegen und zu erziehen, Mutter und Grogmutter ehrlich zu erhalten und zu verpflegen bis an ihren Tob. Die Art und bas Maag wurde bas Befet bestimmen.
- 4) Die bewegliche Sabe, welche Chegatten zusammenbrächeten, würde, wenn Kinder geboren murben, gemeinschafteliches Vermögen. Wären keine Kinder ba, und ber Lehnbauer ftürbe vor der Frau, so nähme fle ihr Eine gebrachtes wieder, und räumte bem Erben das Gut. hätte fie Kinder gehabt, die vor ihr gestorben wären, so erbte der überlebende Theil die ganze bewegliche habe des verstorbenen.
- 5) Solche Güter niögten auch, z. B. wenn eine Familie burch schlechte Wirthschaft ober Unglück fie so heruntergewohnt ober verschuldet hatte, daß fie fie nicht beshaupten könnte, auf andre Art immer veräußert werden, aber nur mit Einstimmung ber Berechtigten, und mit

ber Bedingung, daß sie wieder an Bauerngenoffen fanen. Ein Besitzer ohne Kinder und Lehnsverwandte, die da Anspruche auf ein solches Gut hatten, mögte es veräußern bei seinem Leben und barüber verfügen nach seinem Tode, versteht sich innerhalb ter Genosessenschaft.

6) Wie Ein Bauer nicht mehrere folcher Guter besitzen burfte, so burften auch die Velber mehrerer solcher Guter nicht zu Einem Gute zusammengezogen werben. Eben so wenig ware ein solches Bauergut in mehrere kleinere theilbar.

Unter eben biefes Gefet, daß ich über meine gemachten Bauerlehne walten laffe, stelle ich die Bauergüter, die sich in meinem Staate noch finden, damit sie dem Bauerstande in ordentlicher Wehr bewahrt werden und damit der so wichtige Bauerstand dem Baterlande erhalten werde.

Wie groß ein Bauergut sehn muffe, damit eine Familie in bescheidener Mittelmäßigkeit des Dasehns davon leben könne, läßt sich nicht von vorn her bestimmen. Das hängt von dem himmelstriche, von der Fruchtbarkeit des Bodens und von den Gewerben der Gegend ab, wo die Güter liegen. Aber da die zu kleine Ackerwirthschaft durchaus nichts taugt, da die zu große Zerstückelung der Grundstücke den Bauerstand in allerlei treibendes, lustiges und vagabundisches Gesindel verwandelt, so muß ein Kleinstes gesetzt werden, dis zu welchem man hinabsteigen darf. Dies hat man auch in Ländern gethan, wo man die wahren Begriffe von Freiheit hat, z. B. in Schweben, wo die zu sehr verskleinernde Zerstückelung der höse in mehreren Landschaften durch Gesetz verboten ist.

Diefe meine Bauerordnung wurde vorzüglich fur bas eigentliche Bauerland, fur bie Gbenen, gelten. Wo Balb-

bau, Beinbau, Obstbau, Bergbau das hauptgeschäft der Menschen sind, da sind die Berhältnisse anders und die Geschäfte beschränken sie selbst auf einen kleineren Raum. Auf den weiten Feldern und Ebenen aber, wo das Sichabründen so bequem ist, werden, wenn der Staat gar keine Beschränkung setzt, die einzelnen Göse und Husen entweder von den Neichen verschlungen, welche sie in große Hauptgüter und Herrensitze verwandeln, wie wir dies in vielen Gegenden des Baterslandes sehen, oder der Bauerstand verarmt und verdirbt auch durch die zu große Zersplitterung der Ländereien. Und überdies benutzt der Reiche diese Zersplitterung, um die einzelnen verarmten zersplitterten Besitzer allmälig auszukaufen und ihre kleinen Loose zu großen Gütern abzuründen; wie z. B. in England und Italien täglich der Fall ist, was man aber auch schon bei uns sehen kann.

Wenn ber Staat auf biese Weise ben Bauerstand an seiner Erbscholle befestigt hat, bleibt, je nachdem jedes Land eingerichtet und gelegen ist, noch die Hälfte ober wenigstens ein Drittel aller Ländereien für jeden anderen beliebigen Besitz frei. Ich sage beliebig, obgleich ich wünschte, daß der Abel eben so wie der Bauer allein auf Landbesitz gegründet und an seinem Lande sestgebunden würde, daß es allein einen Majoratsadel gäbe nach dem Erstgeburtserecht.

Ich weiß, sowohl gegen die angedeutete Art Nachfolge in meinen Bauerlehen als auch gegen diese ablichen Majorate werden sich Viele entrüsten, die einen, weil es ihnen eine Unfreiheit, die andern, weil es ihnen eine Grausamkeit bäucht. Diese letzten sprechen aus einem einzelnen Familiengefühl; der Staat aber muß aus einem allgemeinen Familiengefühle handeln. Er hat Millionen Kinder; er hat sie
nicht bloß heut und morgen, oder dreißig Jahre und fünfzig

Jahre, fonbern auf breißig und funfzig Jahrhunderte muß er feine Rechnung machen, ja auf alle Beiten ohne Grange und Biel, wie ber Gebanke, wenn er mahr und richtig ift, als Rind ber Emigfeit geboren wirb. Wenigftens muffen bie Gefete bes Staats Die allgemeine Liebe und Gerechtigkeit in fich tragen, bag fle burch ihre Gefinnung nnb Beisheit murbig maren, emig zu bauern. Das einzelne Familienge= fühl fpricht: "Es ift boch unrecht, bag bes Bauern und "bes Ebelmanns Rinder bei feinem Tobe fich in die binter-"laffene fefte und liegende Sabe nicht gleich theilen; warum "foll einer allein fo viel haben und alle bie anbern fo "wenig?" Der Staat antwortet ihm: "Ich handle aus einem "boberen Rechte und einer boberen Pflicht: ich muß bas "beffern, mas eure unzeitige Thorheit ja eure thorigte Liebe "zu eurer eignen Berftorung immer thun will. "euren Gefühlen wurdet aus bem Bauer und Ebelmann "Bettler und Streuner machen; ich muß forgen, bag bie "beiben Stanbe in Wohlhabenheit, Rechtlichkeit und Ehre "erhalten werben; ich muß auch burch meine Gefete und "Ordnungen vor allen Dingen ben Grundfat zu bem leben= "bigften machen, bag Silber und Gold und mas ihr Ber-"mogen nennt, von mir nicht als bas Erfte bingeftellt "und gefucht werbe, fonbern feftes Glud und bleibenbe "Tugend."

Ja es ift meine feste Überzeugung, daß, wenn der Abel in alter Ehre, Burbe und Unabhängigkeit und ohne ben Neid ber andern Stände bestehen soll, er auf sestem bleisbenden Besitz und auf Majoraten gegründet sehn muß. Es müßte auch überhaupt kein Edelmann gemacht werden, der nicht entweder schon durch Reichthum bedeutend wäre oder die Burdigkeit hätte, daß der Gerrscher oder das Volk ihn so mit liegenden Gründen begabten, daß die Unabhängigkeit

feiner Familie nach ihm gefichert mare. Arme Familien abeln, wie leiber täglich in Deutschland geschieht, baucht mir ein großes Unwefen. Wenn ich gefagt habe, bag arme hungrige Bauern ein Unglud und Berberben bes Staats find, fo meine ich bies noch weit mehr von einem armen hungrigen Abel. Ein Land fann viel zu vielen Abel haben; und es ließe fich nach ber Bolfsmenge und ben Berhalt= niffen und Gulfemitteln eines jeben Landes mohl bie Babl bestimmen, Die es tragen fonnte. Es ließe fich fur jebes Land ein golbenes Buch machen, wie weiland in Benedig, und zwar ein gefchloffenes Buch, und es follte gemacht werben - auf bie Weise, bag nur bei'm Erlofchen eines Stammes ein neuer ablicher Stamm gepflanzt merben fonnte, und bag felbft bie Rinber und Entel ber größten Belben ber That, Wiffenschaft, Runft und Erfindung (welchen allein fo Sobes vorbehalten fenn mußte: benn wenn man ben Abel boch bielte, mare er etwas Sobes), die eines Blücher, Leibnig, Goethe, Durer, auf ber Warte fteben bleiben mußten, bie Gott eine leere Stelle gemacht hatte. Doch werben biefe feltenften großen Manner nicht fo bicht ausgefaet, bag es bei folchem gemiffenhaften Berfahren jemals viele Bartenbe geben wurde. Dag ben Kindern folder Sehrmanner von bem Bolfe, bas von ihnen mit Glud, Macht und Ruhm befrangt worben, für die murbige Tragung und Erhaltung ihres Abels nach englischer Sitte eine angemeffene Begabung und Begrunbung gemacht werben mußte, folgt burchaus aus unferm Bilbe Bir fennen Polens Geschichte und fennen feinen vont Abel. wimmelnden hungrigen Abel; auch Schweben ift mit zu vielem und armem Abel überschwemmt; und in manchen beutschen Landschaften ift es nicht viel beffer, und immer fährt man fort, auf bie alte traurige Weife leicht und leicht-

finnig burch Abelebriefe alliährlich arme Junkerfamilien gu ftiften. Es ift lange ein trauriger Bag gemefen zwischen bem Mittelftande und bem Abel, und er ift leiber noch nicht ausgeftorben, und hat feine bofen Folgen auf bas Bange, ba burch biefen unfeligen Deib fo manches Bute gehindert und burchfreugt wirb. Diefer Sag und Reib ftammt gum Theil aus bem alten Solbatenwesen, wie es por zwanzig, breißig Jahren noch beftanb; er ftammt wohl mehr aus ber Berabwürdigung und wirklich unanftandigen und fast fcimpflichen Bermehrung bes Abels burch bie Reichstangleien, wodurch ber alte Abel, worunter biefe Reugeftampelten fich allmälig boch mifchten, fein glänzenbes Gepräge verlor. Rramer, Rogtauscher, Lieferanten u. f. w., ohne ein anderes Berbienft ale bas einer gefüllten Tafche, fauften bes beiligen Romischen Reichs abliche Wappenehre oft um 80 und 100 Dufaten in ber Ranglei zu Bien; ja mabrent ber Ledigkeit bes Raiferftuhls mie mohlfeil und wie schmutig verschacherten bie Beamten in ben Rangleien ber Reichsverweser oft bie Burben von Freiherren und Grafen!

Soll also Abel sein, so muß er reich und unabhängig sein, damit er in freier Ehre und Würde im Staate stehen und durch seine selbstständige Haltung wohlthätig auf das Ganze wirken könne. Ein armer Abel löscht bei dem Bolke die Idee des ganzen Standes aus. Er hat durch seine Geburt Ansprüche, die er ohne Vermögen schwerlich erfüllen kann. Er muß also dienstbar, glücksuchend, ja oft glückjagend sein wie Menschen aus den untersten Klassen; er muß für sein Vortsommen Künste gebrauchen, die wenigstens solche nicht zieren. Darum lobe ich mir die englische Art, wo der Alteste des Hauses das Haupt und der Vertreter aller Mitglieder besselben und der Besitzer der Güter ist, wo aber die Jüngeren und die Seitenverwandten meistens zum ganzen

übrigen Bolke gerechnet werben und ohne Erniedrigung und Befleckung ihres eblen Bluts meistens allen Gewerben und
Geschäften der andern Klassen ihre Thätigkeit zuwenden
mögen. Und darum ist der Adel auch nirgends so wirklich
vornehm und geachtet als in England. Auch in Schweben
hat man in den letzten Jahrzehenden die Einsicht gewonnen,
daß zu zahlreicher Abel den Stand verkleinert und dem
Staate schadet. Auf dem Reichstage zu Stockholm im
Sommer 1809 ist ein Gesetz gegeben, daß bei neugeadelten
oder um eine Stufe erhöheten Familien der Alteste dem
Bater oder Erblasser immer in Besitz und Rang folgen sol,
die jüngeren Brüder aber zu der unter dem Range des Erblassers stehenden Klasse gerechnet werden sollen.

Bir leben in einer Beit bes Streites ber Befühle, Unfichten und Meinungen, und auch ber Redlichfte wird burch die allgemeine Bewegung, welcher er fich nicht wohl entziehen mag, oft wiber Willen von bem ruhigen Standpuntte ber Betrachtung weggetrieben. Auf ber Bobe bes wilben Meers grunden bie Anter nicht, und am Strande brauft die Wellenbrandung zu gewaltig, als bag bie Bebanten fich vor Anter legen konnten. Go viel indeffen haben wir alle begriffen, dag ber Ruf nach Freiheit und Befeglich= feit biefer Beit fehr naturlich war und ift, bag aber von Bielen eine Freiheit begehrt worden, welche auf Erden nim= mer febn fann noch fenn barf. Das haben Wenige bebacht, bag, wenn man alles frei lägt, nichts frei bleibt, fondern die verschiedenen Lebensfreise fich in einander verlaufen und verwirren, wodurch nothwendig ein Buftand ber Auflösung und Ausschweifung entfteben muß, ber bie Freiheit in ihren Reimen tobtet. Denn bas ift bas Beheimnig ber wahren Freiheit, daß ber Menfc burch viele fachliche Banbe, burch Einrichtungen, Die fich junachft auf Dinge außer ihm

und erst in der dritten vierten Instanz auf ihn beziehen gehalten, getragen und zur Bucht und Ordnung und zu dem heiligen Gefühle des Stätigen und Bleibenden, ohne welches keine guten Bürger sehn können, angehalten werde. In dieser hinsicht wünsche ich meine vorgeschlagene Bauerordnung oder wenigstens eine ähnliche, ich wünsche den Abel auf Wajoraten gegründet, und bei den Handwerken die Erhaltung oder Wiederherstellung der Jünste und Innungen, von welchen man die Misbräuche wegthun und welchen man eine der Zeit angemessene weniger stlavische Einrichtung geben nuß.

Unfer Beitalter ift ein Saturnus, ber feine eigenen Rinber auffrift und fich bann im Taumel feines blutigen Rausches an ben biden Bauch fcblägt und ben Leuten gu= ruft: Gebt bier bie Rolgen ber Freiheit! febt bier bas von Wahn und Rnechtschaft erlöfte Menfchengeschlecht! Die Frangofen haben bamit angefangen, fie haben bas Rapital von Jahrhunderten in einem Bierteljahrhundert aufgefreffen; andere Regierungen haben es ibnen in manchen Ländern aus Roth nachmachen muffen; hie und ba haben fle es ihnen in verblenbeter Thorheit Alle Berhaltniffe murben aufgehoben, alle nachgemacht. Bande gerfprengt, gute und boje, nupliche und fchabliche; bie Sachen murben fo freigegeben wie bie Berfonen, und bie Sturme und Bulfane ber Beit weheten und fprutten beibe wie Funken und Aschen umber. Und bas ift noch bas Schlimmfte - was freilich vor fünfzig und fechezig Jahren fcon in einigen Lanbern galt, bag biefe ungebührliche Freilaffung bie vermunichte Fabritfüchtigkeit und Fabrifflüchtigkeit in bie Menschen und in ihre Ginrichtungen gebracht hat, und bag bie gange Erbe und ber Staat felbft von vielen Staatevermaltern und Staateeinrichtern fast nur mie eine

Was man Fabrifanftalt gemurbigt und verwaltet mirb. beute bedarf, mas ein Menfc und ein Ding morgen einträgt, bas fragt man mit hungriger Gier, und besmegen fann man mit ben furgen Augen nicht feben, mas bie fünftige Beit bedürfen wird und mas bie fünftigen Menfchen fenu und tragen werben, ja mas fie in aller emigen Beit fein und tragen follen. Es giebt gewiffe natürliche Berbaltniffe in ber Bermaltung und Ginrichtung ber Erbe und bes Staates und unter ben verschiedenen Rlaffen ber Staat8= gefellichaft, welche nimmer hatten geftort und gebrochen werben follen, und für beren Erhaltung und Bieberbelebung ber Staat forgen muß, wenn er felbit ficher und lebenbig bleiben will. Wir wollen die Fertigkeit und Geschicklichkeit ber Menfchen immer loben, welche burch fünftliche Gerathe und Mafchinen Ginem Menfchenarm bie Rraft von bunbert Armen und Giner Sand bie Verrichtung von fünfzig Sanden geben konnen; aber wir fagen es grabezu: lieber wollen wir feine einzige Mafchine ale die Gefahr, bag biefes Mafchi= nenwesen und bie gange gefunde Anficht vom Staate und bie alle Tugend, Rraft und Redlichkeit erhaltenben einfachen und natürlichen Rlaffen und Geschäfte ber Gefellschaft ger-Benn alle Sandwerfer Kabrifanten werben, wenn ber Ackerbau felbst endlich wie eine Fabrif angesehen und betrieben wird, furz wenn bas Ginfaltige, Stätige und Fefte aus ben menschlichen Ginrichtungen weicht, bann fieht es ichlecht um bas Glud und bie Berrlichkeit unfere Gefchlechts. Wenn wir bahin famen, bag Art, Sage und Senfblei von felbft Baufer gufchnitten und aufrichteten, bag ber Bflug und bie Senfe von felbit ben Acter vflügten und abarnbteten. wenn wir endlich auf Dampfmaschinen über Berg und Thal fahren und auf Luftballen in bie Schlacht reiten konnten, furz wenn wir neben unfern fünftlichen Mafchinen, Die alle

Arbeit für uns thaten, nur so hinzuschlenbern brauchten — bann wurden mir ein fo entartetes, nichtiges und elendiges Geschlecht werben, daß die Geschichte ihre Bucher auf emig von uns schließen murbe.

## Enbe.

Diese Betrachtungen und Unfichten aus ben Jahren 1815 und 1820 wie find fie beftätigt worben und wie werben fie jeden Tag mehr und mehr bestätigt burch bie Begebenheiten und Entwickelungen ber letten zwanzig Jahre! Es malgen fich, ja es bampfen bie ungeheuerften und unberechnenbarften neuen Rrafte und Lebensreite und Lebens= tiebe über bie Welt bin. Und bies ift nur ber Anfang bes Neuen; benn ba ber menschliche Beift fich felbft und bie Entbedungen und Erfindungen ber Wiffenschaft mit bem größten Ernft und Gifer auf bas Braftifche gewendet und gerichtet bat, fo werben nach biefer Seite bin burch Chemie, Bhyfit und Statif in ben nachften Menschenaltern noch gang andere Beranderungen und Ummalgungen erfolgen. Dampf und bas Feuer, bie leichten und flüchtigen, beflügeln und verflüchtigen bas Menschengeschlecht ichon jest beinabe au febr, jo bag es mit feinen Solen immer mehr von bem Boben ber alten mutterlichen Erbe in die Region ber Bolfen und Rebel hinaufgeschnellt wird. Um fo nothwendiger alfo wird es werben, einen guten Theil ber Burger wenig= ftens burch verftanbige und haltenbe Banbe in einer ge= miffen bleibenden Stätigkeit an ben Boben ber Erbe gu binben.

Fichte, beffen ganges Wefen ethische Strenge, ja ethische Begeisterung war und ber eben baburch auf so viele Taufende von Mannern und Junglingen ben machtigften und schönften Ginfluß hatte, fleht in feinem geschloffenen Sanbel8= ftaat, beffen Ibee er in fein fogenanntes Staaterecht aufge= nommen und etwas anders verarbeitet bat, Sichte fieht ben Aderbau vorzüglich von ber fittlichen Seite an. Wer moute und mer konnte fich biefer Unficht abkehren, auch wenn er ibn mehr von ber politischen Seite anfieht? Denn wenn ber Staat als folder freilich faft immer nur mit ber Errichtung und Schirmung bes Rechtszuftandes zu thun hat, fo muß bie fittliche Ibee boch von oben berab feine Ginrichtungen und Gefete beleuchten und burchleuchten. Wir fonnen und burfen ja nicht ichlechter fenn als bie Beiben, beren weisere Befetgeber immer unumwunden aussprechen, bag alle Staate= einrichtungen babin ftreben follen, bag bie beften, rechtschaf= fensten und sittlichsten Burger baburch geschaffen werben. Bichte, indem er einen ftrenge geschloffenen Rechtsflaat fliften wollte, war boch immer von ber Ibee begeiftert, jebem feiner Bürger, eben burch bie genau geschloffenen Granzen und beftimmten Rreife feiner verschiedenen Stanbe, nach vollenbetem Tagemerk ben Genug einer boberen geiftigen gur Berebelung und Berfittlichung hinftrebenben Muge zu ver-Es entging ibm nicht, bag bie 3bealitat feines Staatsbaues fur bie gegenwärtige Weltlage und fur ben Stand bes gegenwärtigen europäischen Staatsspftems in ben meiften Bunkten wohl nicht paffe, ja dag er allenthalben scharfe Stöße und Gegenftöße veranlaffen werbe. Seine Befellichaft mare, wie er fie bachte, hochftens faum in bem engen Umfange von fünf bis zehn Meilen möglich gewefen; aber woher die Ungeftortheit feiner Unftalten und ben Frieden nehmen, daß die andern mächtigen Umgeber ein folches wundersames Werk nicht alsbald umfliegen? Er verhehlt fich felbft in vielen aufgeworfenen Fragen bie 3meifel nicht, ob und wie fein Entwurf ein Wert merben fonne; aber ber

Philosoph fann ber Folgerichtigfeit seiner Ibeeen nichts abbingen laffen. Das mar überhaupt bas Tragifche Diefes eblen Menschen, bag er felbit in die gemeinsten und gemobnlichften Berhältniffe und Entwickelungen bes Lebens und Staates immer mit ben Connenftrablen feines Dlymps bineinschauen und fie nach biefer Beleuchtung nicht allein beurtheilen, fonbern auch orbnen wollte. Go ftanb er gum Erftaunen ber Alltäglichen und Unbenfenben nicht nur, fonbern auch jum Erstaunen und Erschreden feiner Schuler oft wie vor einem Berge ftill, wo ein Strobhalm im Bege lag, worüber er mit feinem philosophischen Roffe nicht meinte binfeben zu konnen. Bei jedem aus ber guten gewöhnlichen Unficht, wornach auch gar nicht verfehrt noch unsittlich gelebt und gehandelt wirb, ausgesprochenen Darum hatte er fein gewaltiges Barum? bereit mit bem Ausspruche: "Bas "foll ich mit allen Guren Darum, ich muß ein bestimmtes "Warum haben." Doch ift es mahr, fein überfliegender Beift, welcher anfangs bas Nichtich ber irbifchen Dinge mit gu diden und häßlichen Nebeln verschleiert gefunden hatte, fand fich burch bas religible Gefühl ber Liebe und Freundschaft und vorzüglich bes Baterlandes in feinen fpateren Jahren fo machtig in die untere Welt und ihr Treiben hinabgezogen, bag er auch eben burch die religiofe Bermittelung fich barin viel ficherer und behaglicher als früher empfand und wieberfand.

Wir muffen nun aber eben mit biesem Großmeister ber sittlichen Ansicht und Burdigung aller Dinge vor allem auf dem sittlichen Boben stehen bleiben und alle jene Gründe, welche man solcher Burdigung der Staatseinrichtungen entzgegenzustellen pflegt, ohne Umstände todtzuschlagen suchen. Die Liberalen des Tages, welche der Welt den weiten fliegenden von allen Winden und Lüften durchwehten Freiheits-

mantel umwerfen, fagen: Laffet nur frei, bemmet nur feine Rrafte! Wenn ihr fie frei malten laffet, wird fich nach ben Bedürfniffen und Entwickelungen jedes Beitalters alles von felbft in Ordnung und in's Gleichgewicht feten. Unfichten find im Grunde boch nur mittelalterige Unfichten ber Unfreiheit. Der Finangminifter vollends wird fagen : Ei! ei! wie foll ber Staat fich tragen, wenn wir wieber Bunfte haben, wenn wir ben Acter und Befit feffeln? wenn wir bie Bermehrung ber Menfchen und ber Rrafte hemmen? Auch mare es hochft verfehrt, auf bie Galfte ober gar auf 3weibrittel ber Dberflache eines Landes fleine Bauerguter hinzufaen. Die großen Guter geben mehr Ertrag und fonnen, ba ber Acterbau fich immer mehr an die Fabrifen lehnen ja fabrifartig betrieben werben muß, allein zwedmäßig und fo eingerichtet und bewirthichaftet werben, bag man alle Borbereitungen und Borarbeiten gehörig benutt, alle Rrafte und Befchafte nach feft bestimmter Regel in einander ein= greifen läßt. Spanische Schaafzucht, Brauerei, Brennerei u. f. w., welche ben Staat fo machtig tragen helfen, wo willft bu bamit bei beinen Bauren bin?

Solche und ähnliche Gründe und Ansichten, die gegen jegliche sittliche Einsicht und Erkenntniß sprechen, hort man alle Tage. Ich muß aber auch den politischen Bunkt berrühren, und der däucht mir so gewaltig, daß selbst der Gerr Vinanzminister sich vor ihm wird neigen müssen. Wir sehen die Proben von der allgemeinen Fabrikation der Dinge und von der Schähung des Staats bloß nach blind fortschießenden und blind wirkenden Kräften und Wassen, welschen gar kein politischer Zügel angelegt wird. Daß bei Vabriken, daß in den großen Städten und Hauptstädten eine Menge elender, unruhiger, hungriger Menschen, daß diese gefährliche Brut, die Röbel heißen muß, da entsteht, läßt sich

Philosoph fann ber Folgerichtigfeit seiner Ibeeen nichts abbingen laffen. Das mar überhaupt bas Tragifche Diefes eblen Menfchen, bag er felbft in die gemeinften und gemobn= lichften Berhältniffe und Entwickelungen bes Lebens und Stagtes immer mit ben Connenftrablen feines Dlymbs hineinschauen und fie nach biefer Beleuchtung nicht allein beurtheilen, fondern auch orbnen wollte. So ftanb er gum Erftaunen ber Alltäglichen und Unbenfenden nicht nur, fonbern auch gum Erstaunen und Erschreden feiner Schuler oft wie vor einem Berge ftill, wo ein Strobhalm im Bege lag, worüber er mit feinem philosophischen Roffe nicht meinte binfeten zu konnen. Bei jedem aus ber guten gemöhnlichen Unficht, wornach auch gar nicht verfehrt noch unfittlich gelebt und gehandelt wirb, ausgesprochenen Darum hatte er fein gewaltiges Barum? bereit mit bem Ausspruche: "Bas "foll ich mit allen Guren Darum, ich muß ein bestimmtes "Barum haben." Doch ift es mabr, fein überfliegender Beift, welcher anfangs bas Nichtich ber irbifden Dinge mit zu diden und häflichen Nebeln verschleiert gefunden hatte, fand fich burch bas religiofe Gefühl ber Liebe und Freundschaft und vorzüglich bes Baterlandes in feinen fpateren Jahren fo machtig in die untere Welt und ihr Treiben binabaezogen, bag er auch eben burch bie religiofe Bermittelung fich barin viel ficherer und behaglicher als früher empfand und wieberfand.

Wir nuffen nun aber eben mit biefem Großmeister ber sittlichen Ansicht und Würdigung aller Dinge vor allem auf bem sittlichen Boben stehen bleiben und alle jene Grunde, welche man folcher Würdigung ber Staatseinrichtungen entgegenzustellen psiegt, ohne Umstände todtzuschlagen suchen. Die Liberalen bes Tages, welche ber Welt den weiten fliegenden von allen Winden und Lüften durchwehten Freiheits-

mantel umwerfen, fagen: Laffet nur frei, bemmet nur feine Rrafte! Wenn ihr fie frei walten laffet, wird fich nach ben Bedürfniffen und Entwickelungen jedes Beitalters alles von felbft in Ordnung und in's Gleichgewicht feten. Unfichten find im Grunde boch nur mittelalterige Unfichten ber Unfreiheit. Der Finangminifter vollenbs wird fagen: Gi! ei! wie foll ber Staat fich tragen, wenn wir wieber Bunfte haben, wenn wir ben Ader und Befit feffeln? wenn wir bie Bermehrung ber Menfchen und ber Rrafte hemmen? Auch mare es hochft verfehrt, auf bie Galfte ober gar auf Ameibrittel ber Oberfläche eines Landes fleine Bauerguter hinzusäen. Die großen Guter geben mehr Ertrag und fonnen, ba ber Acterbau fich immer mehr an die Fabrifen lebnen ja fabrifartig betrieben werben muß, allein zwedmäßig und fo eingerichtet und bewirthschaftet werben, bag man alle Borbereitungen und Borarbeiten gehörig benutt, alle Krafte und Beschäfte nach feft beftimmter Regel in einander ein= greifen läßt. Spanische Schaafzucht, Brauerei, Brennerei u. f. w., welche ben Staat fo machtig tragen helfen, wo willft bu bamit bei beinen Bauren bin?

Solche und ähnliche Gründe und Anflichten, die gegen jegliche fittliche Einsicht und Erkenntniß sprechen, hört man alle Tage. Ich muß aber auch den politischen Bunkt berühren, und der däucht mir so gewaltig, daß selbst der Gerr Vinanzminister sich vor ihm wird neigen müssen. Wir sehen die Proben von der allgemeinen Fabrikation der Dinge und von der Schätzung des Staats bloß nach blind fortsichießenden und blind wirkenden Kräften und Massen, welschen gar kein politischer Zügel angelegt wird. Daß bei Vabriken, daß in den großen Städten und Hauptstädten eine Menge elender, unruhiger, hungriger Menschen, daß biese gefährliche Brut, die Pöbel heißen muß, da entsteht, läßt sich

nicht menben. Das find bie unvermeiblichen Rrebsichaben und Ausmuchse ber machsenben Bilbung und Berfeinerung bes Menfchengeschlechts, welche felbft ein Fichte auf einem Ronigstubl nicht murbe wegschaffen fonnen. Aber, aber menn wir auch auf bem Lande mit ber allgemeinen gerftudelnben Freiheit fo fortgeben, wie es fich jest anläßt, fo wird bei ber burch bie Berftudelung in Gutchen und Sofchen bis auf zwei, ja bis auf einen Morgen Land und noch tiefer vermehrten Beugung und bei ber Unmöglichfeit, ben Menschen Arbeit und Gewinn zu verschaffen, in einigen Menschenaltern auch ber Landpobel vollendet ba fteben: ein bungriges, unrubiges, fittenlofes Gefindel. Wann wir auf folche' Weise ben geboppelten und verboppelten Bobel fertig haben werben, wird von einem Rechtsftaate faum noch bie Rebe fenn konnen: China wird fertig fenn, Defpotismus und Rnechtschaft an ben beiben Spigen ber Gesellschaft, Schreden brobenbe Stod bes Schergen für bas Milbe unb Gnabe mintenbe Scepter bes Ronigs. Solche Menfchen konnen nicht mehr burch bie Liebe und bie Gerechtigkeit regiert merben, fonbern gurcht und Schreden allein fonnen bie reifenden Thiere banbigen. Seht euch einmal um, ihr Posaunenblafer einer tollen Freiheit, febt euch einmal um nach bem Bobel von Baris, Manchefter, Birmingham und Dug nicht König Ludwig Philipp, obgleich Paris eine Befatung von 40,000 bis 50,000 Mann bat, taglich vor einzelnen Schaaren folder reigenben Bolfe gittern? Und Irland? ich fage noch einmal Irland?

Das irländische Elend kann kaum ein Gott mehr beffern, auch nicht einmal eine Auswanderung. Das Geschrei, Irland sen so elend durch fanatische Unterdrückung ber Katholiken durch die Englische Hochkirche, gilt nur für einzelne Zweige ber Verwaltung und für einzelne Stände.

Das Sauptübel find ein paar Millionen Menfchen zu viel Wie ift biefes Plus ober vielmehr Nimium entstanden? Grabe auf bemfelben Wege, worauf wir in Deutschland auch immer weiter vormarts fchreiten, nämlich burch bie Berftuckelung größerer Landguter in viele zu fleine. Diefe Berftuckelung, in ber letten Galfte bes verfloffenen Jahrhunderts vollbracht, batte einen örtlichen politischen Grund, ber in ben Erfolgen, bie heute zu Tage liegen, für alle Staaten marnenb fenn follte. Es ging biefe Berftudelung nämlich von ben großen Landherren aus, welche aus großen Gütern von taufend und fünftausend Morgen Land eine Unendlichkeit fleiner Gutchen von funf, gebn bis funfgebn Morgen fchnitten. Und warum? Um in ihren kleinen Bachtern abhängige Babler zu gewinnen, die ihnen bei ber Bewerbung um eine irlandifche Barlamentoftelle ihre Stimmen geben mußten. Dies Unglud hat die Einwohnerzahl Irlands in fechezig fiebenzig Jahren mit unglaublicher Geschwindigkeit über alles Maag vermehrt, und zeigt fich nicht blog als ein irlan= bifder Jammer, fonbern brudt burch bie nach England und Schottland übermanbernben irlanbifden Arbeiter an vielen Stellen auch bie englischen bis zur verzweifelnden Gulflofigfeit herab.

Dies ift in Irland die tiefe Krankheit ber Zeit; dies wächst von Tage zu Tage immer mehr in der Schweitz und in Frankreich. In dem unglücklichen durch Gott so parabiessisch gestalteten und geschaffenen Italien ist es schon lange gewesen; dort giebt es fast gar keine kleinen Grundbestiger und Bauern mehr, sondern nur große herren und Pächter und Tagelöhner: daher die Kraft und Tugend des einst so großen und kühnen Bolkes längst gebrochen und ersloschen.

Also was meine ich zum Schluß? 3ch meine bie Noth-

wendigfeit ber Erhaltung, und, wo fie nicht erhalten jondern gerftort find, ber Wiederherftellung ber orbentlichen Bauerfchaften fo gewaltig, bag ich behaupte, Die Regierungen muffen ihre letten Rrafte anwenden, um wieder welche gu fchaffen. In Medlenburg 2. B. und in meiner Beimath mußten, wenn bie Staate ober Rron-Buter nicht binreichen, um Bauern zu ichaffen, bie Regierungen einen Gelbftod fliften - wie fie ja oft für andere viel fleinere Brede thun - um gelegentlich große Guter ju faufen, und biefe Guter in angemeffene Größen gerlegen und Bauerleben baraus machen, und auf biefe Weife allmalig ein Gegengewicht und ein Gegenmittel gegen bie allgemein brobenbe Bobelei zu erfchaffen, beren Betummel an biefer im Staate ftebenben Felfenfefte fich gerschellen murben. Beiläufig gefagt, wurde burch bie mäßig großen Bauerguter auch bie übertriebene Beugung von Sungerleibern gehemmt; fo bag biefe bem Unscheine nach rein politische Anordnung und Bieberberftellung auch bie tieffte fittliche Grundlegung murbe.

Ich habe auch bes Avels und seiner Majorate erwähnt, obgleich ich nur für die Bauern zu sprechen hatte; benn die Evelleute und Großherren werden sich schon wehren und in der Welt nicht vergehen, wenn auch alle freie Bauern in Europa verschwinden sollten. Aber auch die Evelleute werden in demselben Maaße schlechter, verdorbener, übermüthiger werden, als alle Landbewohner neben ihnen mehr und mehr zu Tagelöhnern und Knechten erniedrigt werden. Man schaue nur in den Spiegel des italiänischen Avels. Ich habe aber bei dem Wörtlein Abel nach meiner Ansicht ungefähr nur dasselbe in demselben Sinn denken fönnen, wie dei dem Wörtlein Bauer. Ich würde es vielleicht für hart halten, so vielen guten häusern, die vor ihren Namen das Von und das Zu führen, mit diesen Wörtchen Er-

innerungen zu rauben, die ihnen von bem bochften Werth find, aber, indem ich von Majoraten geredet habe, hat mir boch etwas ber englischen Nobility Abnliches vorgeschwebt-Des unbeguterten fleinen Abels, beffen nach ben gegenwartigen Beltverhältniffen und Beltanfichten bei uns ichon viel zu viel ift, follte fein Ronig und Fürft fünftig mehr ftam= peln. Bei meinem Abel nun, ober was ich eigentlich allein als Abel von Gewicht im Staate anfebe, bei bem reichen hoben Abel murbe ich die englische Weise nun auch nicht loben, nach welcher ber Ronig beren schaffen fann, wie viele ibm gefällt; nur bag er ftillschweigend an bie Bedingung bes Reichthums gebunden ift: benn einen armen Mann gum Bar machen, murbe in England beibe unrecht und lacherlich Es mare nämlich wohl eine Berechnung möglich, wornach fich bie Bahl großbeguterten Abels, welche jeglichem Lande angemeffen mare, ungefähr bestimmen ließe. Auch mußte nach ben Berhaltniffen eines jeben Landes bas Minimum und bas Maximum von bem Guterumichlug eines Dajorate gefett merben. Denn es ift mohl kein 3meifel, bag zu große und machtige Majorate felbft ber Regierung als etwas Misliches und Gefährliches ba fteben konnten, zu gefchweigen, bag bei großem Reichthum auf ber einen und großer Armuth auf ber anbern Seite bie Grofauterei bie schlimmften Dieverhältniffe und Übelftande mit fich führen fonnte.

Wenn ich hier barauf hinzuweisen scheine, bag mir nur ber hohe Abel ein wirklicher Abel baucht, und bag ich bie leichten Schöpfungen bes kleinen güterlosen Abels nicht billige, so bin ich boch weit entfernt in bas Gebankengebiet berjenigen hinüberzuschweisen, welche ben Abel gleichsam als bie einzige sicherste Stüge ber Monarchie, ja als theilweise Mitträger und Mitinhaber ber Majestät, barstellen und ihn

alfo in bobe fonnenscheinige Regionen mit hinaufruden, wo ben Bliden und ben Begriffen zu ichwindeln anfängt. Denn wie groß, glangend und machtig ber Abel auch fen, er bleibt nur ein Stand im Staate, und ber Rreis feiner Wirffamfeit und Unterthanschaft muß fo genau und leicht abzugrangen und zu bestimmen febn, ale bie Rreife, innerhalb beren ber Bauer und Burger ftebt. Die Majeftat bes Regierers und Berrichers ift ein fo bober und unermeflicher Glang, bag ber armfte Bauer und ber erfte Baron bes Reichs als gleich tief unter ihrem Simmel ftebenb gebacht werben muffen. Denn wenn auch einige Bebiete und Berhaltniffe bes Berrichers in Beziehung auf bie Unterthanen abgegrangt fepn mogen, fo reicht biefe Sobeit und Große in taufend andern Beziehungen, mo Belt- und Lebens-, Bilbungs - und Staaten = Berbaltniffe frei wie Luft und Licht fcweben und in= nerhalb feiner Rechtsgrangen eingepfählt werben fonnen, vorzüglich aber in Beziehung auf frembe Nationen, gleichsam in ein ewig flutbenbes, fcmebenbes und werbenbes Blaneten und Connen - Leben binauf., mo bas gewöhnliche Maag und Richtscheib fehlt und wo nur mit ungefähren und bilblichen Bablen und Größen gerechnet merben fann. Diefes Bilb ber Majeftat beute ich bier nur an.

Bon biesem meinem so wichtigen Staatslehnbauern komme ich nun endlich einmal wieder auf meine eigne bäuersliche Wenigkeit zurud. Ich habe den ganzen Sommer und Gerbst 1815 und den Winter 1816 in Köln gelebt, die politischen Schmerzen und Weben abgerechnet wohl gelebt. Ich sand die alte Reichsstadt und ihre Bewohner ganz anders, als sie mir in früherer Jugend, vor beinahe zwanzig Jahren gedäucht hatte, wo sie (nämlich im Sommer 1799) freilich durchaus ein todtes und wüstes Ansehen hatte und sinstere und trübselige Eindrücke machte. Köln war weiland

bie erfte Reichsftadt am Rhein und lebte bas gange Mittel= alter hindurch, fast in fich geschloffen, ja verschloffen und versperrt, im eigentlichen Sinn fast gang innerhalb ihrer Thurme und Mauern beschränft, häufig im Rriege, immer im Argmohn und auf ber Warte gegen ben Beiftlichen Rurfürsten, ber sich nach ihr nannte, und ringeum von friege= rifchen und machtigen Furften umgeben, die ihr nur die Berrichaft und Schifffahrt auf bem Rhein laffen mußten. Dies hat in ihr eine Erscheinung hervorgebracht, wie ich oben ichon bei Stralfund erwähnt habe, nämlich eine Gigen= thumlichfeit in Sitte, Rarafter und Sprache, welche bie Stabt auch von ber nachsten Umgegend unterfcheibet. Der Karafter hat im Gangen bas Nieberbeutsche, Rubigfeit und fatirifch = ironifche Gelbftbefpiegelung, und in biefer Spiegelung ein gar beiterer und luftiger Bieberschein ber Personen und Sachen, jedoch viel lebendiger als bei bem weftlicheren Gol= länder; eine große Gutmuthigfeit bei tuchtiger Derbheit und Gradheit; Bieles, mas in ben Menfchen von bem alten freien Reichsburger noch übrig ift, ein gewiffes ficheres Selbftgefühl burgerlicher Chre und Gleichheit, bas ja felbft ber Burger von Strasburg unter bem leichten und fpielenben Frangofen nicht verloren bat: alles bies mit einem eigen= thumlichen Wis und humor übergoffen, ben man nicht beichreiben fann, fonbern ber ichlechtmeg ber kölnische beißen Bier ging es mir benn in Mitten beutscher Gaftlichfeit und Freundlichkeit fehr wohl, und ich konnte mir auch Die kölnischen Wite und Spage über mich schon gefallen Denn im Rarneval bekam ich meinen Theil ab. laffen. Es war von einer andern Seite ber fcon ziemlich ernfthaft gegen mich geplanfelt. Gin gurudwehender Sturm, welchen ber Bebeime Rath Schmalz und ber Bebeime Staatsrath von Bulow in Berlin, ein Better bes Staatsfanglers Fürften

Harbenberg, gegen bie Verberber und Verführer ber Zeit brausen ließen, blies mit rucktreibenber Kraft auch in meine Vebern. Indessen es kam mir als nichts Neues; ich war darauf vorbereitet und ließ es mich also nicht ansechten; nur daß ich es aus diesem Quartier nicht erwartet hatte. Doch als ich mich im Winter 1816 mit meinem Freunde Schenkendorf einige Tage in der Kolner Karnevalslust umherstummelte, wurden mir meine demagogischen Konterseie, wie jene Gerren die Farben dazu gemischt hatten, lustig parodisch in allerlei Gestalten vorgeführt.

Im Frühling bes traurigen Hungerjahrs 1816 brachte ich meinen Sohn auf bas Gymnasium nach Duffelborf, und wanderte bann ben Rhein hinauf über Roblenz, Mainz, Frankfurt und Rassell nach Berlin, und von da in die Geimath. Ein Theil des Sommers ward in Danemark verlebt, um einige nothwendige nordische Anschauungen zu ergänzen. Darauf ordnete ich im Herbst und Winter meine Sachen in der Heimath und packte für den Rhein ein, für welchen ich bestimmtere Versprechungen hatte. Im Frühling des Jahrs 1817 ward in Berlin, im Sommer am Rhein gelebt, an dessen Gestaden ich mich im herbst 1817 in Bonn ansledelte, der künstigen Universität wartend, an welcher ich lehren sollte.

Ich ftand nun nur noch einige Jahre vor bem fünfzigsten Lebensjahre und sollte in mir ben alten Spruch ber Weisen bestätigen, welcher aussagt, baß bas Glück mit ber Jugend ist und baß bas Alter auf sein Geleit nicht mehr zählen barf. Bis hieber hatte mich bas Glück auch burch misliche Lagen und Verhältnisse meistens leiblich burchgezleitet und mich ohne mein Zuthun in Verhältnisse siner ich sehr glückliche nennen burfte. Hier erwies es mir nun, eben in biesem Jahre 1817 noch eine letzte große

Sunft und nahm bann gleichsam Abschieb, ober lief höchstens zuweilen noch ein wenig nebenher, ba es sonst vorangelausen und Bahn und Quartier gemacht hatte. Diese Gunft nar ein tapferes treues Weib, das ich gewann, und die mich bis hieher, mich selbst und meine Geschicke, redlich hat durchetragen geholfen: Nanna Maria Schleiermacher\*) aus Oberschlesten, Schwester des Prosessons Doktor Friedrich Schleiermacher in Berlin, deren Bater an den Gestaden des Rheins geboren war, wohin sie als zu ihrem Ursprunge zurücksehrte. Gierauf schlug mich der erste Schlag:

Ich verlor gute Zweidrittel meiner Buchersammlung, welche von Stralfund zur See auf Köln geschickt waren. Ich hatte mir eine hubsche Auswahl ber alten Klassifer und eine nordische Sammlung zugelegt. Diese waren von Seeswasser durchnäßt fast alle unterwegs versault, nebst Manchem,

<sup>\*)</sup> Anmert. gur britten Auflage. Freunde haben gefragt: warum ich bei manchen Namen, 3. B. bei bem Namen biefes bedeutenbsten mir fehr theuren und in ber bofen Beit muthigften und wirffamften Mannes, bei bem Namen Riebuhr und anberer Burbigften, bie gleichfam nur jufallig genannt icheinen, fo wenig ju fagen gewußt habe? Es ift bas mohl gefchehen in bem Befühl, welches, wo man viel von fich felbft fprechen muß, ein fehr natürliches Befühl ift, bag mir vor ber ichmer zu umichiffenden Rlippe geschaubert hat, ich mogte meine Rleinheit burch folche Großheiten heben zu wollen scheinen. 3ch war in biefer Sinfict burch meine bemagogifche Untersuchung genug gewarnt worben, wo ich bei lobenben Meinungen und Augerungen murbiger Manner über mich, welche man in beschlagenen Briefen ge= funben, ordentlich befragt worden bin: wie fie gu folch en Deis nungen und Aeußerungen wohl gefommen feven? worauf ich nur ein 3ch weiß nicht ober Fragt fie felbft antworten und in meiner Bertheibigungefchrift hochstens bas horas gische Principibus placuisse viris haud ultima laus est anführen fonnte.

was ich in ben letten zwanzig Jahren für mich gefammelt und auf's Papier gebracht hatte. Durch einen Bufall, indem bei ber Berficherung biefer Bucher ein Berfeben begangen war, befam ich fur biefen schweren guten Theils nicht ein= mal burch Gelb ersetlichen Berluft auch nicht bie geringfte Entschädigung; ja, ba man fonft wohl mit Abgebrannten und Schiffbrüchigen Mitleid zu baben pflegt, mir ift bei biefer Belegenheit auch nicht ein einziges Buch gur Bieberberftellung geschenft worben. Auch ein Beichen bes beginnen= ben Alters, meldes, mit meinem lieben Doftor Martin Luther ju reben, fein Bohlgefallen niehr bei ben Leuten hat. Doch war ein Glud bei biefem Unglud, nämlich, bag mit manden werthvollen Papieren auch bide Stofe von abentheuer= lichen Schnurrigfeiten verloren gingen, bie ich mir gur Ergobung gesammelt und aufgehoben hatte von jenen oben erwähnten Entwürfen, Rathichlagen und Borfchlagen von Baterlandsrettern, welche bei bem Minifter vom Stein ein= zulaufen und bann oft in meine Sande zu gelangen pflegten. Baren diefe erhalten worden, fie hatten bei den fpater erfol= genden Untersuchungen mich in manche schwere Roth ftellen und um noch manche gute Stunde bringen konnen. naturlich bas tollfte und abentheuerlichfte Beug hatte ich aufbewahrt, und ba hatte es allerbings ben Schein geben konnen - zumal ba ich bei manchen Papieren Beit, Ort und Berfaffer nicht mehr anzugeben gewußt, - als fen ich mit dufterften Abentheurern und Tollhauslern jeweilig verbunben gemefen.

Im Jahr 1818 ward Bonn zur fünftigen Rheinischen Universitätsstadt erklärt, nnd ich an dieser Anstalt zum Brofessor ber Neueren Geschichte ernannt.

Im Frühling 1819 hatte Sand ben Gerrn von Rogebue ermorbet. Dies hatte bier in Bonn ober in ber Nabe ge-

schehen können; mas fur bie neugeborne Universität mohl ein folimmftes Beichen gemefen mare. Er hatte nämlich nicht übel Luft gehabt, fich in Mannheim, in Bonn ober Bobesberg anzufiebeln, und hatte mit einem nahmhaften Gelehrten für Diefen 3med bieber gebriefmechfelt. 3ch wie guter Dinge getroft baute mir eben ein Saus am beiligen Rhein, welches die Schönheit des herrlichen Siebengebirgs grabe auf's Rorn nahm. Meine Frau hatte mir an bem großen beutschen Siegestage, ben 18. Junius, meinen erften Sohn geboren; ber Tag war bier von Lehrern und Schulern noch mit großer öffentlicher Luft gefeiert worben, wie benn in jener noch warmen Zeit auch bie Feuer bes 18. Oftobers noch hell und mächtig auf ben beutschen Bergen gu lobern pflegten. Wenige Tage fpater erfchienen bie Manner, welche Saussuchung bei mir bielten und meine Papiere gujammenpadten und verfiegelten. Im Berbfte bes folgenden Jahrs 1820 bin ich in meiner amtlichen Birffamfeit ftill geftellt und einer langen gerichtlichen Untersuchung unterworfen 3ch habe burch fie und ihre Folgen mehrere fcone Jahre verloren, wohl die letten, wo mir noch einige Rraft übrig blieb. In meiner Wirtsamfeit gehemmt bin ich ge= blieben, Wiederherftellung in meine Amtothätigfeit habe ich nicht erlangen fonnen, bin endlich mit Beibehaltung meines vollen Behalts in ben Rubeftand gefett worben. fcmeren und jeben menfchlichen Stolz bemuthigenden Brufungegeit habe ich Gott und meine Freunde fennen gelernt; und bas mar freilich eine große Freude im Leibe. Aber es find auch gemefen, die mich unter bem Titel, ich fet, in bie= fen Gegenden ein gefährlicher Mann, wohl gern irgendwohin wie in's Elend geschickt hatten. Doch habe ich bie Gnabe und Gerechtigkeit meines Ronigs bafur zu preisen, bag ich in meinem Gartchen am Rhein babe wohnen bleiben durfen.

Die Geschichte biefer Untersuchung barf und fann ich, wie ber Tag fteht, nicht schreiben. Die allgemeine Unflage lautete auf Theilnahme an Gebeimen Gefellichaften und bofen Umtrieben, bie bem beutschen Baterlanbe gefährlich werben konnten. 3ch bin bavon freigesprochen. Aber meine tropige und barte Natur burch wie viele Demuthigungen bat fie Iernen muffen, bag ich fur bas liebe Baterland auch noch meinen Marterweg von Leiben zu laufen, bag ich auch noch meine Bunten zu holen hatte, ba ich mich auf Schlachtfelbern nicht unter Rugeln und Schwerdtern umgetummelt hatte. 3ch habe es, nachdem ich mich über die erften Blagen besonnen und gefaßt hatte, wirklich fo hingenommen als ein Berbangniß bes ausgleichenben und gerechten Gottes, ber mich für manche tropige und fühne Worte bat bezahlen laffen wollen; und bies hat mich - wofür ich Gott noch mehr bante - vor jener Erbitterung und Berfinfterung bebutet, wodurch bie meiften in folche Beschichten verflochtene Manner traurig untergeben. Doch babe ich in ben langen in Ungewißheit und Schweben zwischen Furcht und Soffnung bingefchleppten und verlornen Jahren ben Bere fprechen und fingen fonnen :

Wem vom Kanonenmund sein lettes Schickal blitt, Den nimmt ein sel'ger Tod im frischen Muth ber Stunden; Doch auf wem Lilliput mit tausend Nabeln fitt, Stirbt Millionentod mit Millionen Bunden.

Zwar schien ich mahrend bieser Untersuchung und mahrend ber Folgen und Nachfolgen berselben mich nach bem Urtheile meiner Freunde mit leiblicher Gleichmuthigkeit und Besonnenheit zu benehmen; aber doch habe ich die langsame Zerreibung und Zermursung meiner besten Kräfte bis in's Mark hinein nur zu tief gefühlt. Man sieht dem Thurm, so lange er steht, nicht an, wie Sturm, Schnee und Regen feine Fugen und Banber allmälig gelockert und geloft haben. Das Schlimmfte aber ift gewesen, bag ich fcone Jahre, welche ich tapferer und beffer hatte anwenden konnen und follen, in einer Art von nebelnbem und fpielenbem Traum unter Rinbern, Baumen und Blumen verloren babe. erkenne und bereue es jest mohl, aber es ift zu fpat; biefe Beit, und überhaupt meine Beit, ift vergangen und verloren. Ja, ich bin ein geborner Traumer, ein Fortschweber und Fortipieler, wenn nicht irgend ein feftes Biel, irgend eine Arbeit ober Gefahr, die ploglich fommt und ploglich reigt und treibt, mich aus ber nebelnden Traumerei berausreifit. Ich kann auch nach biefer meiner Natur, wenn ich mich als Belehrten\*) ober Schriftsteller betrachte, ju faft gar nichts fommen, wenn mir nicht gegeben wirb, burch irgend ein bestimmtes Sandeln, Reben und Vortragen einige belle und flare Funten bes Erfenntniffes und Berftandniffes hervorzuloden. 3ch bin fo geboren, bag ich fprechen und reben muß, bamit meine Gefühle und Bebanten fich orbnen; ich bebarf ber umrollenden und gegen einander Funten fclagenden Riefelfteine bes Gefprachs und ber Rebe, bamit mein bischen Beift aus mir beraustomme. Die Sperrung meines Rathebers mar für bie Universität mohl fein Berluft, aber für mich ein Unglud: für mich, für einen Denschen, ber in perfonlicher Eigenthumlichkeit fteden blieb und es nimmer bis gur vollen Gegenftanblichfeit brachte; b. h. zu bem ruhigen fiche= ren bewußten Stanbe ben Sachen gegenüber und zur immer beiteren und sonnenhellen Beschauung bes Allgemeinen, fon= bern ber nur in bem Befonberen, Eigenen feine einfeitige Stärfe bat.

<sup>°)</sup> Berzeihung! Wir führen einmal alle in Baufch und Bogen biefen Namen, wie wenige ihn auch verbienen.

Ich muß hier nun boch einige Worte fagen über bie Beschuldigungen, die damals gegen mich und manche andere beutsche Männer gemacht worden sind: Geheime Gesellschaft und Bundelei, Berführung ber Jünglinge, Träume von republikanischer Aufbauung und Wiederherstellung des Vaterlandes — diese übersschriften hat man auch über mein kleines haupt gesett.

Gebeime Gefellichaften und Bunbeleien. Davoleon, bamale von Gottes Onaben - ich habe immer gefagt von Gottes Born - war gleichfam Raifer Euro-Auch Deutschland mar nicht mehr ba, es war von 1806 bis 1813 völlig bienftbar und ginebar. Alles mar geloft und aufgeloft, auch die Strebungen und Bebanten ber meiften Menichen; alle Befühle und Bebanten ber Sterblichen flogen unftat wie Bogel umber, welchen bie Balber abgebauen und bie Defter gerftort find, und bie neue Gige fuchen, mo fle fich nieberlaffen konnen. Die Beit mar loggelaffen. Die Menfchen ließen fich los, und vor allen Dingen auch Marren und Abentheurer genug glaubten ihren Wind gu haben und festen ihrem Narrenfchiffe alle Segel bei. follte es mohl gefehlt haben, bag folde leichte Bindvogel mit ihren Albernheiten, Gaufeleien und Tollbeiten, befonbers mit ihrer Geheimnifframerei, in bem bamaligen Gewirr und Strubel ber Dinge nicht auch mich zuweilen angeflogen bat-Aber boch haben fie mich wenig geblagt. mogte ber Inftinkt, ber ale ein feiner geiftiger Athem gwi= fchen ben Menschen binwebt, ihnen fagen, bag ihre Brrlicht= feuerchen an meinem Gife erloschen murben. 3ch fann und barf hier fagen, baß auch fein einziger folcher Thoren ober Bauche mich nur eine Stunde getäuscht hatte. Denn wie neblicht und träumerisch es auch oft in meiner inneren Welt ausfab, fur Die außeren Dinge bat mir Gott ben flaren

Blid und leichten Verstand verliehen, und ich habe nimmer fcmer gehabt, Schmarz und Weiß und schwarze und weiße Menfchen zu unterscheiben. Der Gebeimniffe und Gebeimen Gefellschaften aber bin ich felbft in ber Jugend nicht luftern gemefen, mo boch bie Geelfchnabel fo leicht von blanken Dünften und Schimmern gelockt werben, und habe fie in ben mannlichen Jahren aus Überzeugung und Gemiffenhaf= tigfeit fern von mir gehalten. In Orden bin ich freilich gemefen: querft als Rnabe in bem oben ergablten Grobbrodefferorben; zweitens als Stubent in Greifsmalb in einer Berbindung, welche auch bloß auf Tugend lautete und wirklich teine andere Mysterien haben wollte als sittliche Reinheit und unbescholtene Tapferkeit. Es mar eine Befellichaft von gebn bis zwölf Junglingen, zu welchen ich, mein Bruber Brit, ber Dichter Karl Lappe u. f. m. uns gefellten; fie nannten fich bie Berbunbeten Bruber, Fratres Conjuncti. Leiber fublte fich bei mir bie Begeifterung für biefe Berbrüderung balb ab, indem ich balb bemerkte, bag ein paar Jünglinge, welche barin fast obenan ftanben, ichon in andern geheimen Berbindungen mit verbuhlten Dirnen ftanben. Doch beflamirte ich ihnen bei meinem Abgange zur Universität Jena über einer Bole Bunfch noch ein bom= baftisches Abschiedelied vor, aus welchem folgender Bere noch in mir haftet:

> Brüder, fester als ber Brocken Sollt ihr stehen und bestehen, Bis des Alters weiße Flocken Schnee euch in die Locken wehen.

Dies war auch meines Orbenswesens Enbe; benn bieser Tugenbbund war in Jahr und Tag in ihm felbst erloschen. Bon allen andern landsmannschaftlichen und Orbens-Berbindungen wie sie genug auf den Universitäten lebten, habe

ich mich frei erhalten, fogar mit Befahr, biefe meine Freiheit gelegentlich verfechten zu muffen. Spaterbin, ale in Deutsch= land ber Tugendbund, ber ja ebelfte vaterländische Brede gehabt haben foll, als ein gefürchtetes Befpenft vor Napoleon und ben Frangofen ftanb, ift auch mir, wie wohl vielen andern Biebermannern, Die Ehre angethan morben, bag man mich für ein Ditglied beffelben gehalten bat. 3ch erinnere mich noch meines herrlichen Grafen Gefler, wie er einmal bes Morgens, gleichsam wie mich überraschen wollend, mit freundlich fcelmifcher Diene mich auf's Rorn faßte, fprechenb: "Und Sie figen bier, und find nicht nach Schweidnit? "Der Stein ift ja beut fruh babin gefahren; ber Tugenbbund "mablt fich einen Obermeifter fur ben verftorbenen Scharn-"borft." Go war bie Meinung und ber Glaube ber Menfchen bavon verbreitet. 3ch aber habe fo menig um biefen Tugenbbund gewußt und mich fo wenig um ihn gefümmert, baß ich nicht einmal feine fpaterbin gebruckten Befete gelefen Aber freilich bas fann und will ich nicht leugnen, in einem fogenannten formlofen Mannerbund benn fo hat die Unflage fpater gelautet, als man feinen wirklichen Mannerbund entbeden konnte - in einem formlofen Mannerbund bin ich gewesen, und bin wohl, wie mir baucht, noch barin. Solder Bund folog fich bamals in ber ichweren, gefährlichen Beit ohne alles Buthun ber Gingelnen von felbft; ein folcher Bund ift in allen Beiten ba gemefen, foliegt fich aber in bofer Beit burch einen Inftinkt ber mirklichen Tugend enger und warmer an einander; folder Bund mirb ja gottlob, auch mann ich und meine Rurglebigfeit lange vergeffen febn mirb, noch unter ben Denfchen Bas ebel, mahr und tapfer ift und mit Rnecht= Schaft, Weichlichkeit und Luge feinen Bertrag eingehen will, was die Rraft hat aus fich und andern Funten herauszu-

ichlagen, findet fich im ficheren aber unbeschwornen Bunde Diefer Bund hat bamals lebenbiger beftanben, weil alle Beifter burch ungeheure Sorgen und hoffnungen erwedt maren. Dan hat bamals grabe bas Gemeinsame, bas Tapfre und Baterlanbifche in Art und Gefinnung, mas einer für feinen Theil vielleicht haben mogte, burch jenen Inftinkt leicht herausgefühlt. Diese Gemeinsamkeit hat bamale bie allerverschiedenften, in Meinungen nämlich und Ansichten verschiebenften, Manner mit einander verbunden. Durch folde Gemeinsamkeit ber Gefinnung, welche bamals bie einzige Tugend mar, welche man verlangte, bin auch ich mit vielen murbigften Mannern, benen ich nicht werth bin bie Schuhriemen aufzulofen, in Berbindung gefommen; fie haben mich redlich und tapfer fur bas Gute geglaubt. Drei biefer mich weit überragenden Manner muß ich mit Dantbarteit hier als folche nennen, welche burch Bezeugung und Bekennung, bag fle mich einen redlichen Mann glaubten, mein Schidfal, bas mich fonft vielleicht tiefer hinabgefturgt batte, im bofen Laufe gebemmt und an boberer und bochfter Stelle eine beffere Meinung von meiner Berfonlichfeit geftarft Sie waren: ber Freiherr vom Stein, Niebuhr, und Friedrich Albert Gidborn.

Ich habe hier nicht zu untersuchen, wann und ob es erlaubt ift, sich zu verschwören und zu verbündeln; ich spreche nur meine ehrliche Meinung aus, daß ich nach meiner Kenntniß von dem deutschen Karakter selbst in der bösesten Beit, wo wir von dem schändlichen wälschen Joche unter allen verschiedensten Titeln der Knechtschaft belastet waren, von gehelmen Berbindungen nichts Großes erwartet habe, sondern allein von der allgemeinen in alles Bolk durchbringenden Gesinnung. Ja, ich bin aus Grundsägen so sehr ein Veind alles Geheimen, daß ich in der Beit meiner Jugend

amischen ben 3manzigen und Dreißigen, wo bie Freimaurer in meiner Beimath alles fur fich mauerten und gumauerten und oft über Burben und Stellen verfügen tonnten, mo nabe Bermanbte, bie in biefem geheimen Orben machtig maren, viel in mich brangen, allen Lodungen und Bumuthungen ber Art tapfer wiberftanben bin. 3ch weiß nicht, mas ich thun murbe, wenn ich Ronig ober Fürft mare: ich glaube, ich murbe gegen bie armen Freimaurer nicht mit Feuer und Schwerdt muthen, wie bie Jesuiten in Spanien und Bortugal, weil fie fühlten, bag jene in ihren verbotenen, verborgenen Rram bineinpfuschen tonnten, mit blutiger Graufamteit gethan haben; aber bas weiß ich, bag eine Befell= fchaft, bie auf Bebeimlehren und Bebeimmeiben beruht, ber Ibee bes Staates und vollends ber Ibee bes protestantifch driftlichen Staates widerspricht, welche auch im Chriftenthum alle geheimen Befellichaften und vornehm geheimen Lebren verabscheuen muß: benn nach unfrer beiligen aus ber Bibel aefdopften Lebre gebort alles Überschmängliche und Gebeimfte bes Bottlichen und Simmlischen bem Schufter eben fo wie bem Bifchofe; mir burfen nichts Cfoterifches bulben, bas einzelne Beweihte und Bebeimniftrager vor den fleinen ge= meinen Leuten gleichsam vornehm voraus ober für fich haben mollen.

Aber Dein Gebächniß ist hier zu kurz, mirb mir einer einwenden, Du haft ja oben erzählt, wie Du mit fremben Namen fogar auf Bäffen gereist bist, unter fremben Namen in Berlin und Breslau gelebt hast — und das wäre nicht Geheinmißfrämerei? Freilich. Aber ich frage jeden Billigen und Verständigen, ob Solches in Zeit der Unterjochung und Gefahr oder des Kriegs nicht eine ganz natürliche und un= . schuldige und beswegen auch bei Großen und Kleinen ge- wöhnliche Noth ist, versteht sich, wenn diese Noth nicht für

Berbrechen, fondern gegen Erbrechen und Berbrechen gebraucht Denn den Mann will ich noch feben, der fein Leben fo um Nichts hinwirft. Ich mare bei all meiner beutschen Unschuld und Redlichkeit, welcher ich mir heute im Jahre bes Seils 1840 bewußt bin, wie ich mir ihrer in ben Jahren 1809 und 1812 und 1819 bewußt mar, wohl ein prächtiger Gimpel gemefen, menn ich gemeint hatte mit mei= nen auf E. Dt. Arnbt lautenden Baffen burch Frangofen und Frangosengenoffen und ihre an allen Orten laurenben Späher reifen und neben ihnen meilen zu fonnen. Go habe ich mehrere Namen mit A geführt (benn in biefem Buch= ftaben bin ich ftets geblieben), als ba find Allmann, Amsberg, vielleicht andere, beren es mich nicht mehr erinnert. Auch in ber Beit bes Kriegs habe ich in Briefen, welche mit ber Boft liefen, nur bie alleralltäglichften Dinge mit meinem wirflichen Namen unterschrieben. Da man weiß, bag unter folden Berhaltniffen Freund und Beind bie Briefe erbricht, bag viele berfelben nimmer an bie rechte Stelle, fonbern in wildfrembe Sande fommen, hutet man fich, auch felbft burch gang unschuldige und gleichgültige Nachrichten, bie boch einer falfchen ober bofen Ausbeutung unterliegen fonnen, fich felbft ober feine Freunde und Briefwechsler blogzuftellen. Auch wenn man aus bem Bergen ober Saufe gang unschuldige Dinge zu melben hat, wozu man feine Fremde als Beiftander und Mithorcher municht, ift es mohl begreiflich, daß man durch achte Namensunterschrift fie nicht in Berfonlichkeiten, bie fie nichts angeben, einführen will. 3ch meine, hierhinter ftede fein dolus malus, fonbern es feb ein erzwungener dolus bonus, ber bem fremben dolus malus, ber verbotenen bofen Luft ber Neugierigen ober Spaber, ausweichen will.

Und Junglinge hatte ich verführt? 3ch will

por Gott und vor allen Reblichen verloren febn, wenn man mir einen Einzigen nennt, ben ich zu bofer Bunbelei ober nur zu bummer Rarrheit verleitet batte. Sabe ich in ungeftumer wilber Beit, wo alles aus feinen gewohnten Ufern trat und baraus treten mußte, auch mitunter ungeftume und wilbhinfliegende Worte gebraucht, wie fie ber orbentliche ober matte Friedenszustand nicht boren mag, fo waren fie an Manner gerichtet und nicht an unbartige Junglinge, auf bas Biel ber Abschüttelung und Berbrechung frember Tyrannei gerichtet. Junglinge, mo fie in meinen Rreis gerathen find, habe ich immer in ihre gebührlichen Grangen bes Wartens und hoffens gewiesen und auf eine Butunft bin, mo ihnen ber Bart ber Rraft und bes Berftanbes gemachsen fenn Reiner ift auch weniger gemacht als ich, breite Rreife um fich herum zu ziehen ober fich in folche Rreife binein ziehen zu laffen, vollenbe Genoffenschaften ober große Berbundungen und Berbruderungen zu fliften. nimmer ein Menfch ber öffentlichen großen Gefellichaften und Belage, bes Schaugepranges und ber Schaurebnerei noch irgend einer Prangerei, Schauerei und Rednerei gewesen, wie viele taufend Namen ihre Arten tragen mogen und wie viele unbescholtene Manner an folchen garm= und Schau= Gerichten auch ihr Behagen flillen mogen. 3ch bin von Natur ein einsamer Bogel, eine fringilla caelebs, bem am liebsten in ber Ginfamfeit ift ober bem in Gefellichaft von Bweien ober Dreien zu fliegen und fein turges eintoniges Bintenlied zu pfeifen immer am frohlichften gebaucht hat; bin nimmer ein Mensch ber rauschenben und schimmernben Befellichaften, ber Rlubs, Rafinos und Ballhaufer gemefen, fondern lieber die ftillen Bugpfabe bes verborgenen Lebens gewandelt, mo bas bischen furze Menichengluck fich am ficherften und fröhlichften ergeben mag.

Doch es bebarf hier keiner breiten Erörterungen. Wie sehr ich die Achtung und Ehrfurcht, welche jeder Gewissenhafte der Jugend schuldig ift, immer anerkannt habe, wie
fern ich von der Narrheit gewesen bin, sie vor der Zeit aus
ihrem dunkeln und schönen Blüthentraumdasehn auf die gewöhnliche kalte und oft kahle Landstraße des Lebens hinauszutreiben, ja gar für ein politisches Streben und Wirken,
wofür sie noch keine Reise haben, sie zu fanatisiren, darüber
habe ich mich schon vor fünsundbreißig Jahren unverhohlen
ausgesprochen, und die Ansichten, welche ich im Jahr 1805
barüber hatte, hatten die Jahre 1813 und 1815 nicht verändern können, und sind noch jeht, im laufenden Jahre 1840,
die meinigen. Ich rücke darüber folgende Stelle hier ein,
bie sich in einem damals von mir ausgegebenen Buche sindet\*):

"Aber bie Staateverfaffung - follte fie nicht "ein wichtiger Theil ber Dufit (ber Bergens- und Beiftes-"Bilbung) fenn? und nicht einmal haft bu fie genannt. "Welche fonderbare Vernachläffigung! - Das ift es feines-"weges. Sie gehört noch gar nicht hieber, und wird funftig "für jeben, bem fie etwas Ernftes bunft, ein eignes ernftes "Studium ausmachen muffen. Was ein Staat ift und nicht "ift, was er war und fenn fann, bas haben meine Junglinge "burch bie Runbe ber alten Sprachen, Gefchichte und Erb= "funde, furz burch bie vollftanbigfte Archaologie, icon ge-"wiffermaagen abgefeben. Wer fich damals burch biefe "allerdings großen menschlichen Begenftanbe angezogen fühlte, "ber warb, ohne bag ich es hindern fonnte, ein Bolitifer, "und hatte ben reichften Stoff zu verarbeiten. "will ich nicht gern, bag meine Junglinge Politifer febn

<sup>\*)</sup> Fragmente über Menfchenbilbung. 2. Theil. S. 200-202.

"follen, zufrieben, daß fle bie bochften Begriffe von menfch-"licher Rraft, von fosmifcher und politischer Größe, vom "poetischen und beroischen Leben mit allem Größten und "Schönften bes Alterthums empfangen. Sie follen bie Bluthe "noch nicht verlieren, bie Bahrheit ber Dichtung und bes "Mythus foll ihnen noch bie bochfte bleiben. Wer politisch "wird, nimmt eine bestimmte Richtung wie ber Falte, ber "auf den Raub ichieft, und bindet fich irdifch an die Erbe "feft, um fo unfeliger, je weniger bas Leben ibn noch binbet. "Ich breche bamit nicht ben Stab über die politischen Dan-"ner; fie miffen, mo fie fteben und mas fie follen; auch "fann ihr Wollen überirdisch oft über alle Formeln und "Schranten fliegen, felbft in ber gebundenen aber edlen Wirf-"famfeit fann ihr Leben frei bleiben. Was foll aber aus "bem Junglinge werben, beffen Leben noch nirgenbe eingreift. "und ber seinen Beift feffelt, ebe ber Leib es ift? 3ch fage "baber grabeaus: Alle politifche Erziehungen taugen nichts, "und machen halbe Barbaren. Die Sparter, Die Rreter, Die "Römer hatten eine folche. Wann und wo haben fle liebens= "würdige und menschliche Tugenden gezeigt? wann und wo "find fie über die Gerechtigfeit bes Gefetes in Milbe bin= "ausgegangen? Waren fle gludlich und machten fie Glud-"liche? Wie fann bies ein Bolf, bas nur Difciplin bat?"

(Mun folgt ein nicht gang unrichtiges, boch zu hartes Urtheil über England und die Englander; bann heißt es weiter:)

"Es ift schön, sein Baterland lieben und alles für bas"selbe thun, aber schöner boch, unendlich schöner, ein Mensch
"seyn und alles Menschliche höher achten als bas Bater"landische. Der ebelste Bürger kann auch ber ebelste und
"unbefangenste Mensch seyn; aber um bies seyn zu können,
"muß man keinen zum Bürger machen, ehe benn er Mann

"ift. Wohl aber werben meine Jünglinge so gebilbet in bas "politische Leben eintreten, baß sie bes besten Staates und "ber einfachsten Gesetze am würdigsten sind; baß sie nicht "gern etwas thun noch bulben an sich und andern, was "eines freien Mannes unwürdig ist; baß ihnen als Beamten "und Bürgern keiner mit unreinen Absichten und Sänden "nahen barf, ohne sie blutig zu erzürnen. Sie werden den "Muth haben, lieber edel zu entbehren, als schändlich zu "haben, und ihr kühner und unschuldiger Sinn wird sie "immer mit den besten Bürgern und Herrschern verbinden, "das Beste zu thun."

Und republikanische, bemagogische Aufbau= ung und Wieberherftellung bes Baterlanbes? Es war, als alles niedergeriffen und zertreten lag, als alle bie blutigen aber lofen und fchlechtverbundenen Arbeiten und Anstrengungen ber Jahre 1805, 1806 und 1809 une nur noch tiefer in Schmach und Jammer hinabgebruckt hatten, wohl jedem beutschen Bergen erlaubt, indem es aus bem bittern Elend flebend zum himmel empor blicte, in weite unbestimmte Bernen ber hoffnung zu schauen, ob fie nicht irgend wo ben Schimmer einer Rettung burchbliden ließe. Wie bie Soffnung felbit ja eben baburd nur Soffnung ift, baß fie uns ungewiffe und ichwebenbe Bilber, Geftalten und Guter vormalt, die wir faum mit ben Augen, geschweige mit ben Sanben, ergreifen fonnen, fo mar es in jenen Ia= gen bes Jammers und ber Schmach wohl natürlich, bag auch die Befonnenften und Verftandigften viel mit Fantafieen spielten. Ich habe auch bie meinigen gehabt, auch meine schimmernben Flatterbilber ber bas arme Leben vergolbenben Soffnungen; boch glaube ich nicht, bag fie zu ben narrifche= ften und abentheuerlichften gehört haben, blutburftig und morbfüchtig, wie man manche ber fpateren Junglingeverbruberungen gescholten bat, find fie nicht gewefen. - Aber ich habe eine gefährliche Ginheit bes beutschen Bolfe geprebigt. 3ch bin ba aber nur ein fummerlicher Spatling, ein armieliger Nachprediger, wenn ich an fo viele berühmte Borprediger bente, bie aus gang anderem Bergen und Munde geredet haben; ich meine, biefe Predigt ift fo alt, als bie Gefchichte unfere Bolfs. Bei ber Berfpaltung ber Stamme und Berrlichkeiten beffelben ift fie auch faft immer nothig gewesen; und wie follte fie felbft heute noch nicht nothig fenn? beute, wenn wir ber Evangeliften gebenfen, welche bie Ruffen und Frangofen uns immer ungebeten über die Weichsel und ben Rhein zuzusenden belieben? habe allerdings, indem ich nur im Bergen und im Auge hatte, wie bie Dachtigften in Deutschland, bamit fie ben fürchterlich binterliftigen nnb habfüchtigen Dachbarn beffer widerfteben und unfern beutschen Namen beschirmen uud er= halten fonnten, noch machtiger und ftarfer gemacht werben mußten, ben Bunfch und bie hoffnung ausgesprochen, es mögten bei ber Berbrechung ber fremben Banbe und ber Wiederherstellung ber beutschen Freiheit, wie es ja bei ben letten Friedensichluffen genug gefchehen mar, noch mehrere fleine Fürftenthumer in ben machtigften beutschen Staaten verschwinden. Da habe ich ungefähr so empfunden und gebacht, wie ber Reichsfreiherr vom Stein, als feine Reichsherrlichkeit gerbrochen und bem Fürftenthum Raffau untermorfen marb, welcher bamale, fich gegen folche Gewalt ftraubend, öffentlich erklärte: er febe weder Noth noch Rugen für bas liebe beutsche Baterland bartn, bag ber Fürft von Maffau burch Berfcblingung feiner Reichsherrlichkeit um ein paar Quabratmeilen machfe, habe aber nichts einzuwenden, fondern werbe es mit Freuden erleben, wenn fein Landchen nebft Naffau und vielen anbern fleinen Fürftenthumern gur

Mehrung beutscher Stärke und Wehrhaftigkeit in ben machtigen Staaten bes Baterlanbes untergebe. Es ift bes Brei= teren und Weiteren in meinen Buchern zu lefen, wie ich es empfunden und gemeint habe. Wir hatten bie Beifviele und Borgange icon vor zwei Jahrhunderten in und nach bem breißigjährigen Rriege, wir hatten fie in ben Jahren, wo unfre Schmach begann, in ben Jahren 1802 und 1803 gu Luneville und Regensburg und von 1805 bis 1812, wo Napoleon und feine Landerschneiber und Chrenverfaufer Salleprand und Baffano bie Gingiehung und Unterftellung und Unterschiebung - benn man ftellte nicht, sonbern man ichob - ber fleineren beutschen Reichsherren oft mit ber verhöh= nenbften und ausgerechnetften Sinterlift und Graufamfeit machten. So waren Erzfürftenthumer, Fürftenthumer, Reicheftabte, und wie viele Grafichaften und Ritterschaften, wie viele prachtige und reiche Abteien und Stifter ploglich burch einige Reberftriche wie burch einen alles megfegenben bofen Wetterfturm weageblafen. 3d hatte biese Beispiele jung vor mir, sie waren ja endlich fogar burch beutsche und euroväische Bertrage beftätigt und bestegelt - webe meinem beutschen Bergen und meiner beutschen Ehre, wenn ich auch mitten in ber Aufregung ber fclimmften Stunden jener Jammerzeit, mitten in ber Erbitterung und Emporung über manches Belittene und Bethane fo Ungerechtes und Braufames hatte benten und entwerfen tonnen, als jene Fremben, bie über bie uralten Gerrlichkeiten bes verwitterten beutschen Reichs Die ichrecklichen Loose warfen! 3ch meinte feine Ch= ren ju ichanden und feine Goben ju erniedrigen, fondern boffte, indem ich fle mit größerer Ehre und Sobeit auf bas innigste jufammenband, mit bem alfo gestärften und vergro-Berten Deutschland alle vergrößern und erheben zu konnen. Mögen ihnen nur fünftig feine ichwerere und gefährlichere Bereiniger kommen! Denn nach ben europälichen Entwides lungen wird ihr Tag einmal kommen, wie ber Tag für bie ftille Hinlegung bes Scepters und Schwerdts Rarls bes Großen gekommen ift.

Und endlich mein bemagogischer Republika= nismus für bas mieberberguftellenbe Deutsch= land? Wahrlich folche Tollheit ale ber Gebanke einer beutschen Republik ober gar mehrerer beutscher Republiken ift auch nicht einen Augenblick in meinem Leben nur über mein Bebirn bin, geschweige in mein Gebirn binein gelau-3d batte mich von Rinbauf (ich glaube, burch meine biftorifche Leferei, auch mohl burch ben politischen Sinn und Glauben meiner Familie) an bas Ronigthum und bie Donarchie fo gewöhnt, ja in baffelbe hineingelebt, bag ich auch ber beften Republif in ihrer beften Beit faum mit Berech= tigkeit gewogen mar, und bag ich namentlich fur die Eng= lander gegen die Umerifaner, für die Ronige und Fürften gegen die frangofische Republik schon in frubefter Jugend immer Parthei nahm. Spater, als ich über bie Dinge und Einrichtungen biefer Welt auch benten lernte, mar mein Facit: bag große Freiftaaten ein Unding find, bas von Erfchütterungen zu Erfchütterungen fortzitternb balb feinen gludlichen und liftigen Ginfanger und Bogelfteller finden wird, ber bamit burchgeht wie Cafar mit Rom und Rapoleon mit Frankreich; bag fleine Republiken jest zwischen ben großen Monarchieen fich faum felbftftanbig behaupten konnen; baß aber ein wohl geordnetes, geschliches und in der Majeftat feines Berricherftammes verehrtes Ronigthum alle moglichen Vortheile eines Freiftaates barbietet und aller feiner Erichütterungen und Gefahren burch einzelne ungeheure Manner ober wilbe Rotten glücklicher und ftiller ermangelt. Ich bete in bem Bilbe meines Konigs vorzüglich bie fcone Borftellung ber altnorbischen Sprache an, worin er ber Stiller heißt. Es ift in ber Monarchie, die allerdings oft in zu tiefen Schlaf und Schlummer fallen kann, toch leichter die nöthige Lebensbewegung hervorzubringen, als es in der Republik ift, die zu fturmische Bewegung zu hemmen.

3ch habe benn, wie ich befannt habe, nach jenem Un= glud, bas mich aus meiner afabemischen Wirksamfeit fette, Jahre burch mehr geträumt und gefpielt, als recht ift, habe auch bei einer gablreichen Familie und bei manchen anbern Berluften, welche die Beit mit fich gebracht hatte, ba mir nun jabrlich eine Ginnahme von Borlefungegelbern von 500 bis 700 Thalern abgefchnitten war, mich nach meiner Dede ftreden und zusammenziehen lernen muffen; woburch auch mobl eine gemiffe Bäuerlichfeit und bäuerliche Ginfalt und Ginfachheit, welche gemiffe Bonner allein meiner Luft und meinem Gefchmad baran beigelegt haben, noch mehr in mein außeres Leben gekommen febn mag. Das hat manche Rlemmen gegeben und giebt es ja noch; aber ein braves Weib, gefunde wohl geborne Rinder und viele bergige treue Freunde haben mich aufrecht erhalten und meine Schwächen und Gebrechen burch Freundlichfeit und Liebe getragen und übergetragen. Un ben großen ober fürchterlichen Erscheinungen und Entwickelungen ber Beit, bem Griechischen Spanischen Aufruhr, bem Deutschen Bollverein, ben brei großen Barifer Tagen, wie bie Frangofen fie nennen, bem Belgifchen Aufstand, ben traurigen Sannöverichen Sanbeln, ben Preußischen Berwurfniffen mit feinen fatholischen Erzbischöfen und mit Rom habe ich mit boch noch nicht gang ftumpfen Ginnen Theil nehmen und über Gingelnes auch meine Bavierschnitel ausstreuen muffen. Aber mitten unter biefen großen Weltbegebenheiten bat auch mich in jenen Jahren aus heitrer Luft ein Schlag getroffen, wie ich noch

feinen auf Erben gefühlt batte. In bem iconften Sommer 1834 an einem iconen bellen Nachmittage, ben 26. Junius, nabm ber Rhein mir meinen jungften fechoten Gobn, ein Rind von neun Jahren, unter fo graufen Umftanben und Beichen, bag fie nicht ergablt werben konnen. D wir arme Sterbliche! Bott hatte gewinkt und gewarnt; aber mas hilft uns Blinden Warnung und Bint? Bir muffen feine Berbangniffe erfullen. D es mar ein fo schoner und feuergei= fliger Rnabe, auf welchem ich große Goffnungen gebaut, über welchem ich am meiften gebankt und gebetet hatte! Warum biefes Opfer bem Rhein, und biefes Opfer grabe von mir? War meine Bonne über bie Wiedergewinnung beffelben zu irbifch, mein Dant zu wenig himmlifch gewesen? hatte ich bas fuge Rind zu fehr geliebt? Rindifche Fragen! Bott weiß es allein, ber uns liebt und uns richtet. aber muß biefe Bunbe nun fühlen, fo lange ich bier unter ben Schatten umbermanble; ber alte Stamm, ber bis babin noch ziemlich grab in allen Sturmen gestanden war, fühlt fich erschüttert und neigt feine gefentten Afte und 3weige bem Grabe gu; ber Beift aber, ber noch unter feiner Rinbe judt, muß für bie irbifden Kreuben immer tiefer in bas Spiel mit ben Geiftern ber oberen und ber unteren Welt hinein. 3ch fann mir nun bas alte Liedchen bes alten Alopus, bas ich mir vor vierzig Jahren überfette, jum Morgen- und Abendroth ber untergebenden Tage vorfingen:

Ohne ben Tob wie entflöh' einer bir, o Leben? Ichntausend Sind beiner Plagen, nicht leicht weber zu tragen noch fliehn: Süß und hold ist, was die Natur trägt, Land und Gewässer Und die Gestirne, die Lichtfreise der Sonn' nud des Monds; Alles Andere aber sind Schrecken und Schmerzen, vergeltend Schreitet dem Glück, was du haft, eilend die Nemesis nach.

Doch verleiht ber gnabige Gott zwischen biefen Tonen

und Gefichten bes alten frommen Seiben bem Greise zuweilen auch driftliche Klänge und Gefichte.

Hier ist eigentlich schon bas Ende bes Endes. Denn über alle die großen Erscheinungen und Entwickelungen ber letzten zwanzig Jahre hier auch noch meinen Senf auszuschütten wäre an dieser Stelle theils etwas ganz Unangemessenes, theils auch nach meiner Weise etwas Unmögliches. Auch das Verschwiegene hat seine Anmuth\*) (ober seine Gunst) singt schon Vindar. Wer mag auch immer auf Dornen spazieren ober Dornspitzen auf die Köpfe der Leute säen? Doch dringt mich mein Herz, hier zu guter Letzte in wenigen kurzen Strichen anzudeuten, wie die Zukunft und die Noth meines deutschen Vaterlandes den andern großen Mächten Europas gegenüber zu stehen scheint, und welche Ergebnisse, Entwickelungen und Vereitungen der Dinge in den nächsten Menschenaltern wahrscheinlich eintreten werden ober eintreten sollten.

Schon oben habe ich an vielen Stellen geklagt, daß man auf den Kongressen zu Wien und Baris und bei den Berhandlungen über die Einrichtung, Wiederherstellung und Befriedigung Europas auf das herz des Welttheils, auf Deutschland, zu wenig Rücksicht genommen habe; daß ihm mehrere seiner nothwendigsten und natürlichen Vortheile damals nicht bloß verweigert, sondern wieder aus den händen gewunden sehen; und daß man diesen Bundesstaat mit mehr als dreißig verschiedenen herrschaften recht absichtlich (wenigstens die drei fremden hauptmithändler und Mitentscheiber, wie es scheint, absichtlich) ohne seine ihm von Gottes und Rechts wegen gebührenden Gränzen und gebührende Macht habe so liegen lassen, damit er bei nächst ausbrechen-

και το σιγωμενον χαριν έχει.

ben Kriegen für alle Bölker wieber ber blutige Tummelplat merben könne. Denn o je! wie tüchtig, fleißig, tapfer unser Bolk auch seh, wie vieles fehlt uns, als ein Ganzes bertrachtet, um ein orbentlicher, wehrhafter Staat zu sehn? Ich winke nur auf Einiges bin:

- 1) Unfre gange Weftfufte ift fanfirt ober abgeschnitten unt in frember Bewalt, und im Ball eines Rrieges find mir an jener Seite febr gelähmt. Belaien und Bolland haben unfre Ruften bejest und fonnen unfern Sauptfluß, ben Rhein, mit allen feinen größeren und fleineren 3meigen fperren. Gben fo ftebt es auf ber Nordweftfufte: Elbe, Befer, Eme fperrt une ber Eng= lanber, wann er will, zu jeber Stunde. Sein Leovarb hat fich in Belgoland auf die Lauer hingelegt, und fann von bort leicht von bem einen Flug zu bem anbern binfpringen. Es ift in Wien, mabrend man mit unzeitiger Belindigkeit und Sorglofigkeit ben Englanbern für fich und für Sannover alles, mas fle begehr= ten, nur zu leicht bingab, von ber Burudgabe Belgolands an Deutschland nicht einmal die Rede gemefen. Belgoland aber bat bie Elbe und Wefer unter ihren Augen liegen.
- 2) Unfre lange Norbfufte langs ber Oftfee ift leiber in jedem Kriege eben so bloggestellt: benn wir haben auch nicht ein einziges Orlogschiff. O bu altes friegerisches Germanien, dem einst die Bölfer fich verneigten!
  wohin? —
- 3) Und boch wenn wir die erfte beste Landkarte auflegen und betrachten, finden wir, daß Deutschland so viel Kuften hat als Frankreich, wenn wir langs der Nords see von Dünkerken bis zur Eider und an der Oftsee von Kiel bis Tilstt messen. Die Bucht der Abria, die

wir in unserm Sudwesten berühren, will ich gar nicht einmal mit einrechnen. Was fällt uns dabei ein? Bieles fällt uns ein, woran diejenigen nicht gedacht haben, die vor einem Vierteljahrhundert das Loos über die Länder warsen, woran aber unsre Enkel und Urenskel benken mussen, damit wir nicht wieder in welthistorische Jämmerlichkeit und Ohnmacht und in die Versachtung der Bölker zurücksinken. Denn:

- 4) erschrecken wir nicht und schämen wir uns nicht im Angefichte Europas, felbft im Angefichte bes fleineren Standinaviens und Meapels, bag wir nicht ein einziges beutsches Rriegsschiff haben? Wie ftand es vor vierhundert Jahren? Damale beherrschten die Oftseeftabte mit ihren Rriegeschiffen bie gange Oftfee, Die Stabte bes Mieberlands und ber Morbfufte bie gange Norbfee. Un fandinavische und ruffische Rriegeflotten mar ba= male taum gedacht; die bamalige frangofische und englifche Seemacht hatte fich mit ber Salfte ber beutschen nicht meffen können. Ift alfo bas Wegenwärtige nicht ein tiefes Web? Wir haben noch die fühnften und beften Schiffer und Matrofen von ber Welt - jeber Germane ift auch ein geborner Seemann - welche bie englischen und amerikanischen Flotten für alle ihre Siege ftarten belfen; mir baben bie beften, reichften Eichenwalber - und mir haben fein Rriegeschiff.
- 5) Will ich benn etwa, daß Preußen auch eine Kriegs=
  flotte bauen foll? benn es beherrscht ja die längste
  Strecke ber beutschen Oftsee daß Preußen, welches
  schon seiner Lage nach für so viele andre beutsche Kürstenthümer stehen und einstehen soll, seine Kräfte durch
  einen Flottenbau noch mehr zersplittern soll? Nein, das
  will ich nicht benn was sollte uns felbst eine Flotte

von zehn bis funfzehn Orlogschiffen und zwanzig breißig Fregatten bort Großes frommen, schon ben standinavisschen und russischen Flotten gegenüber, geschweige ben Flotten ber westlichen Mächte? — sondern ich drücke auf diese unfre Blöße nur so sehr, um auch den Einsfältigsten klar zu machen, was Deutschland seit Jahrshunderten und in unsern Tagen alles verloren, versäumt und vergessen hat, und was von den Fremden mit wohl berechneter listiger Absichtlichkeit für Deutschland alles versäumt und vergessen worden ist.

- 6) Fichte in feinen Grundzugen bes Staatsrechts bat ibealisch wundersame Ansichten von bem Sandel und Berkehr ber Bölker. Auf ber einen Seite fürchtet er bas Gefährliche und Berberbliche, mas in zu großer Ausbehnung und in zu großem Reit bes Sanbels liegen fann; auf ber anbern Seite aber begegnet ibm auch bie Nothwendigfeit, daß ein Bolf, welches nicht gang in Barbarei und in erstarrenber und verftockenber Absonderung fteden bleiben will, burchaus Sandel und Berkehr mit Fremben, und also auch bie Dacht haben muß, biefe zu behaupten und zu vertheidigen. Er trifft ba auf feltfame Refultate, ba er allen Bertehr mit Fremben und alle Vertheilung der überflüssigen Luxu8artifel, ja gleichsam bie gange Führung und Leitung bes Sandels, unmittelbar in bie Sande von Staats= beamten überliefern will; aber er winft bei allem bem boch, jum Theil im Wiberfpruch mit feinem Syften, auf jene eben angebeutete Nothwendigfeit bin.
- 7) Es entsteht benn bas nothwendige unvermeidliche Unglud für unfre mächtigen beutschen Staaten und für gang Deutschland bei bem Ausbruche eines Krieges:

- a) daß unfre Ruften und unfer Sandel ichuglos und von Freund und Feind verletglich und angreiflich find;
- b) daß, mann wir felbft in Rrieg verwidelt werben, wir ber Gunft von Seemachten bedürfen, beren Mitwirfung wir, wann wir felbft feemachtig waren, aus andern Gründen nimmer suchen noch annehmen wurden; und daß wir
- c) bei Beendigung folder unferer Kriege bei den fogenannten Friedensschlüssen die Bundsgenoffenschaft folder Seemächte meistens sehr theuer bezahlen muffen: Bedenkt nur ein bischen die Friedenshandlungen und Friedensschlüsse von Ryswik, Utrecht, Luneville, Paris 2c. 2c.

## Bas foll man hieraus lernen?

8) Das foll man baraus lernen, und foll es immer und emig in unfre Beschichtstafeln, ja in Die gu leicht' verlöschlichen Erinnerungstafeln unferer Bergen ichreiben, wenn bas Gebachtnig unferer befferen Borgeit, als Deutschland mirklich noch gludlich, glorreich und machtig war, jemals wieber in bumpfe gefühllofe Dammerung verfinfen will, dag bie Ruften Gollands und Belgiens, und ber Bachpoften, ben England fich auf Belgoland angelegt hat, einft fo mahrhaftig unfer fenn muffen, ale ihre Strome bas Bergblut unferes Bleifes und unferer Bilbung, Runft und Dacht bem Ocean und ben Welttheilen guführen. Wir hatten Solland und Belgien mit unferm beften Blute wieder befreit und erobert. Niemand erinnerte fich ber Vergangenheit; faum Einzelne bedachten Die Nothwendigkeiten ber Be-Für einen fleinen beutschen Fürften blieb ein Studchen Land im Arbennerwald und an ber Maas mit bem beutschen Bunde verknüpft; bas Ubrige lienen

wir uns burch ben Neib und bie Dummheit ber Eng= lander zur Freude ber Balfchen alles wieder wegnehmen. Bas mußte bamals geschehen?

- 9) Ganz Belgien und ber ganze Inhalt ber hinzugethanen beutschen Lande mußten ben früheren Bunden gemäß als Anschluß unserer Ruften (keine maliche alluvion ober allusion, wie Napoleon anspielte, sondern eine beutsche) deutsches Bundesland bleiben und Bundespflicht leiften. Ferner mußte
- 10) burch ben natürlichen Nothzwang ber Dinge Schritt vor Schritt auch Golland von Jahrzehend zu Jahrzehend näher an uns heran. Es wird boch einmal wieder zu Deutschland heran muffen; es kann sich zwischen ben mächtigen Westreichen England, Frankreich und Spanien, wie jest die Weltlage ist und besonders wie die Welthandels= und Kolonieen=Verhältnisse sind, ohne Deutschland, wenn wir gegen baffelbe nicht immer die Uneigennützigen und Dienstiertigen spielen, auf die Länge nicht behaupten. Hatten wir nun
- 11) auf biese Weise burch bas Gewicht von Belgien und burch andre Büge und Gewichte, welche politische Weiseheit gegen Holland anwenden konnte, dieses Holland, eine alte deutsche, von friesischen und sächsischen Stämmen bewohnte, jeht noch die sächsische leider wunderlich latinisierte Mundart sprechende Landschaft zu uns herangezogen, bis zu dem Gesühl der Gemeinsamkeit herangezogen, daß Sieg oder Niederlage am Rhein oder auf dem Weere Deutschland und Holland gleiche Macht und gleiche Gesahr bedeute, dann konnten wir an unserer West-Nordwest-Küste, die Kräfte der Küsten von der Ems bis zur Eider mit eingerechnet, eine Flotte von 40 Linienschiffen und eben so vielen Fregatten

halten. Und bann erst verlohnte es sich ber Mühe und verlangte es die Bolitik, daß wir auch unfre Oftsee mit der gleichen Zahl von Orlogschiffen und Fregatten bewehrten. Holstein, Mecklenburg, Pommern, Preußen bauten diese Schiffe aus beutschen Eichen. Unfre Oftseematrosen und die von Norwegen sind anerkannt die ersten europäischen Seeleute. Was diese deutsche Oftseestote an Bau, Unterhaltung und Rüstung kostete, ward jenen benannten Staaten der Ostseküste in den Bundesleistungen an Mannschaft und Geld angerechnet und vergütet.

Aber wie? wenn bu nun auch endlich eine Oftseeflotte haft, woher nimmst du die Sasen für Orlogschiffe? Die subliche Oftseekufte hat beren bekanntlich eben nicht sehr gute. Gi! ich will mir in dem Rieler Busen schon etwas zurecht machen, und einen vortrefflichsten Kriegshafen bei Wismar hinter seiner Insel Böl, der mir hunderte von Schiffen halten soll, — aber freilich Arbeit, Kunst und Geld wird zu solchen Bereitungen und Bauten gehören. — Auch sind Stellen an der Rügenschen Kuste zwischen Rügen und Bommern, Greisswald und Wolgast gegenüber, wo sich ein Schiffs-halt machen läßt.

Mit biesen beiben Flotten ftunben wir ganz auf gleicher Göhe mit Frankreich, in Ginsicht bes Bauholzes und ber Schiffsniannschaft wären wir ben Franzosen vielfach überlegen, noch mehr überlegen wären wir ihnen in Sinsicht ber Winbe und geographischen Lage: benn bas ift Frankreichs Mislichkeit in Sinsicht seiner beiden Flottenstationen zu Brest und Rochefort am großen Ocean und zu Toulon am Mittelmeer, daß die phrenässische Halbinsel mit einem gewaltigen Buckel zwischen Urnbt's Leben.

- jene beiben Stationen in's Weftmeer ausläuft. Es bebarf feiner weiten Umfegelung wegen beinahe zweimal fo viel Zeit zur Vereinigung feiner beiben Flotten, als wir im Valle eines Kriegs für bie unfrigen beburfen wurden.
- 12) Die Ginrichtungen und Beftimmungen fur unfre Beer8= und Rriege-Ordnung bedürfen nothwendig bis in alles Rleinfte binein einer größeren Gleichmachung. mancherlei fleinlichen Rudfichten und einer übel angebrachten Bartheit gegen einander Scheint man in fo vielen Friedensjahren manche hieher gehörige Fragen gar noch nicht einmal berührt ober abfichtlich umgangen zu haben. Im Frieden muß aber alles bereitet und geordnet merben, mas ber Rrieg auf ben erften Glockenschlag ber Wir fonnten uns babei in Napoleon Moth erforbert. fpiegeln, ber bas Rriegshandwerf verftand. buldete biefer gewaltige Uniformift feine Mannigfaltig= feit. Wie geschwind hatte er in bem Geere bes Rhein= bundes Bewaffnung, Ruftung, Rleidung - alles, alles feinen Balfchen abnlich gemacht! Solche Gleichmachung ift um fo nothmendiger, weil Bundesheere im Fall eines Rriegsausbruchs boch nimmer fo geschwind auf ben erften Winf ber Noth beisammen find als Beere, welche ber Bebieter und Lenter einer vollständigen Ginheit ber Berrichaft mit einem einzigen Winf zusammenschnellen fann.
- 13) Ein anderes großes Gebrechen, das man wohl ein großes Unglud nennen kann, darf hier durchaus nicht verschwiegen werden. Wir haben es die verslossenen Jahrhunderte mehrmals blutig und mordbrennerisch fühlen muffen, und könnten es in dem gegenwärtigen und in den kunftigen nur zu bald wieder fühlen. Wir deuts

fces Volt entbehren jeglichen pragmatischen Staat8= gefetes, welches bie Ginheit ber beutschen ganber im Bufammenhalt und Bufammenband beutscher Fürften, Bermalungen beuticher Fürften namentlich bei Fürftinnen in machtige frembe Berricherhaufer ficherte und bofe und verberbliche Unspruche ber fremben Serrfcher ober ber frembgeworbenen Fürsten aus unfern Stämmen zurudwiefe. Faft alle europäische Reiche finb burch bergleichen Grundgesete gegen Bersplitterung ihrer Lande und gegen verberbliche Einmischung frember Machte geschütt. Gin folches Gefet mußte auch für Deutschland ba fenn, ein Gefet, welches befagte, bag in bem Falle, wo bem Fürften eines fremben Staates burch Bermalung mit einer beutschen Pringeffin bas Erbe eines beutichen Lanbes zufiele, ober mo ein beuticher gurft burch Bermälung ober Babl auf einen fremben Thron erhoben murbe, beutsche Lande burch folde Berbindungen und Ergebniffe nimmer als Provingen ober als von fremben Thro= nen ber regierte Lanbichaften an frembe Berrichaften fallen fonnten, fonbern baffie bann bem nächftgebornen Better ober Sohn fo vermälter ober entfrembeter Baufer gu= fallen müßten. Wir wollen bier nicht an ben Jammer gurudbenten, welche bie Berburgung ber beutfchen Freiheit von Frankreich und Schweden über unfere Urgroßväter gebracht hat. Wir wollen nur an bie Auguste Rönige von Bolen, an die George Rönige von Großbritannien, und an Rriege und Berheerungen benfen, welche bergleichen Berbindungen beutscher Lande mit frember Berrichaft und fremben uns oft feinbseligften

Bortheilen und Strebungen über unfer Baterland qu= fammengezogen haben. Wahrscheinlich mare g. B. ber flebenjährige Rrieg nicht ale ein vorzüglich beutscher Rrieg in unfere Jahrbucher eingeschrieben, wenn Georg ber 3meite, Ronig von Großbritannien nicht auch Rur= fürft von Braunschweig-Luneburg gewesen ware. Erin= nern mir uns auch an bie Unfpruche und Bormanbe, welche Ludwig ber Bierzehnte weiland in Deutschland gräulichsten Gebächtniffes für bie unmenschlichen Gräuel, Scheuflichkeiten und Mordbrennereien in ber Rheinpfalz und am Oberrhein vorhielt, weil eine pfalzische Brin= geffin mit feinem Bruber, bem Bergog von Orleans, vermält gemefen mar. Wir fonnen bei allem biefem unfern ungefchütten Buftande immer noch Gottes Glücke banten, bag bie Bourbons mit ihren vielen Seitenlinien in früheren Jahrhunderten nicht mehr in unfre Burftenbaufer binein geheirathet haben; aber ein Bute eng")! burfen wir uns mohl gurufen, gumal wenn von mog= lichen ober wirklichen Berbindungen mit ben treulofen Balfchen die Rebe ift. Bas murben zum Beifpiel in ber fetigen Beltftellung Frankreich und Rugland barum geben, wenn fie auch unter bem Titel irgend eines beutschen Fürstenthums unter ben beutschen Bundesgliebern mitsigen, ftimmen und mischen könnten! Darum rufe ich noch einmal Gutet euch!

14) Obgleich wir als Bundesstaat ein Friedensstaat find, der keinen Reit haben kann, aus Kriegsluft und Eroberungssucht Krieg anzufangen, so können wir uns
boch darauf gefaßt machen, daß die unruhigen und

<sup>°)</sup> Maria Guts eng, gewohnlich Maria higing genannt, in Bien. Suts eng! Sutet euch!

eroberungeluftigen Nachbarn weftlich und öftlich uns nimmer als einen Friedensftaat achten, fonbern mit Lift und Gewalt an une bobren und brechen merben. Da ift die Gefahr benn allerdings eine viel größere und die Arbeit eine viel fcmerere, als bie ber beiben Großstaaten im Westen und Often, welche als eine gewaltige Einheit burch einen Wint in Giner gleichen fortbrudenden Bewegung fortgeschnellt werben fonnen, bie auch burch ben Beift ber volksthumlichen Ginheit viel machtiger erregt und zusammengehalten werben als wir Bertheilte. Mur in biefer Begiehung, nur Sinblid auf unfre Wehrhaftigfeit hat mir bie größere politische Einigung Deutschlands in ben Jahren 1813 und 1815 fo wichtig gebaucht. Denn bas will ich nicht leugnen, daß die Bielherrschaft neben manchen andern Bortheilen, die ich bier verschweige, schon ben Bortheil hat, bag fie burch bie vielen Mittelpunkte, welche zwanzig breißig Sauptftabte und Fürftenfige bilben für Bilbung, Runft, Wiffenschaft und Mannig= faltigfeit ber Entwickelungen und Geftaltungen eines großen Bolfes einen glücklichen und belebenben und bas Berberbnig zu großer Daffenanhäufungen verthei= Ienben Ginfluß übt. Aber vor allen Dingen, baß ein Bolf fich mehren und vertheibigen fonne, bag es nicht jeden Schimpf und Jammer gebulbig auf fich figen laffen muffe, bas ift und bleibt bas erfte Bebot. 3ch fpringe von biefer großen Wahrheit, bie uns Deutschen endlich wohl genug eingebläut fenn follte, wieder auf bas Wort und ben Begriff Friedeneftaat gurud.

15) Diefes fromme Wörtlein Friedensftaat und biefer politische Ausspruch Friedensftaat foll ber Bun-

besftaat febn, und fann er feiner 3bee nach nur fenn, macht eine febr ernfte Dahnung an bie beutschen Fürften. Da eben ihre Bielherrschaft allerbings eine große politische Schwäche mit fich führt und bie Bertheibigung und Erhaltung ber Lanbe viel fchwerer macht als bei foncentrirter Ginheit bes Befehls, fo muffen fie bie Erfenung und Vergutung ber Gefchwinbigfeit und Beweglichfeit ber Macht, welche bie Ginheit bes Befehls mit fich führt, burch bie allerebelften und gottlichen Berrichertugenben, burch Dilbigfeit, Gerechtigfeit und Wahrhaftigfeit zu gewinnen und burch folche fürftliche Berrlichkeit und Mächtigkeit die Fremben zu überbieten und zu überwältigen suchen; fie muffen fich beftreben, im mabren Ginn bes Wortes Ronige ber Gerechtigfeit und bes Friedens zu febn, wie Melchisebet von Salem in feinen Tagen, und burch folche erhabene beutsche Kürftlichkeit ein fo behres Bilb ber Majeftat in bem Bolle erschaffen, bag bies für jebermanniglich ein Mittelpunkt ber Rraft, Starte und Liebe wird. Denn baburch allein wird die Erhaltung ber Fürftenbaufer möglich febn bei ben Sturmen, bie in bem Beitalter broben und beren immer naberes bumpfes Beranbraufen allen feineren Ohren vernehmlich genug ift; baburch allein wird es möglich febn, bag eine gemeinsame beutsche Liebe, eine gemeinsame, fefte und ftolge Liebe bes Baterlandes, eine innige Liebe und Achtung ber erhabenen Guter unserer Art, Sitte, Runft und Wiffenschaft erzeugt werbe, welche bem, mas Ruffen, Frangofen und Englander in fo reichem Maage befiten, einen meinethalben bummen und verfehrten, aber boch mirffamften Nationalftolz, mit einer noch edleren und machtigeren Rraft begegnen fonnen.

Mit golbenen Buchftaben mogte ich es in alle beutsche Fürftenbergen fchreiben, ja mit Golb einbrennen, bamit bie Farben emig leuchtend blieben, Gerechtigfeit und Wahrhaftigkeit, ein offener frohlicher Muth und Sinn - biefe boben beutschen Tugenben find bei ber gegenwärtigen Weltlage und Weltentwickelung, bei bem ernften Aufschauen und Auflauschen aller Bolfer, viel nothwendiger, ale in fruberen Denfchenaltern; in diefen muß ein Rurft bem andern vorleuchten, ber eine ben andern, wenn Gewalt, Übermuth und Rechtzertretung irgendwo und irgendwie aus ber Bahn übergleiten und überschreiten wollten, burch bas erhabene Beispiel und bie schöne Selbstüberwindung zu warnen fuchen. Woher anders follte uns bas tapfre ftolze Gefamtgefühl fom= men, bas bie Berricher und bas Bolf unverlett ben fommenben Beiten entgegenführen fonnte? Denn auch bas muß ich fagen; burch Erscheinungen aufgeschredt, bie nun icon einige Jahre wie ichwarze Donnerwolfen burch uns hingrollen burfen, ohne bag bie rechten Blipleiter gebraucht murben, mir Deutsche konnen me= niger als anbre Bolfer Gewalt und Ungerechtigkeit ertragen, ohne tiefer in unfer altes Unbeil ber Gleich= gultigfeit und Zwietracht binabgeriffen zu werben. . Die Freudenlächler und Sohnlächler barüber fehlen an ber Seine und Neva nicht; gebe Gott, bag fie ewig unter ben Eigenen fehlen! Bolfer aber, die feit vielen Jahrhunderten einer gusammenbindenden, ja gusammentrei= benben Einheit gewohnt find, mogen allenfalls Tyrannen verdauen und viele Erschütterungen, ja felbit fcbreienbe Ungerechtigfeiten und Gräuel überbauern, melche unfern weniger gebunbenen Buftanb unbeilbar gerrutten würden.

16) Und ich spreche bier Mahnungen, Bunfche und Belubbe aus, welche jeber beutsche Mann, ber feinem Baterlande noch bei ben Enteln und Urenfeln einen guten Rlang wunfcht, gewiß warm im Bergen tragt, fur Ginigung, Belebung, Begeifterung beutschen Muthes und beutscher Befinnung - und eben lobert, wie Ginige meinen, eine neue Rlamme auf, welche nicht bloß mit Dampf und Geftant, fontern mit Brand und Bermuftung bas Vaterland bedroben konnte. 3ch meine nicht fo, ich fürchte diese Flamme nicht, wenn man fich burch ben Danipf, ben fie verbreitet, nur bie Augen nicht truben läßt, fondern ihr grad und besonnen in bas Funten fprübenbe Geficht ichaut. Das arme verkommene Bolf in Stalien und Rom will im neunzehnten Jahrhundert bie gutmuthigen Deutschen wieder wie die Dummen und Albernen hanfeln, als welche es fie immer ausge= lacht hat. Unter bem gleißenden Diebrauch bes herrlichen Berfes: Man muß Bott mehr geborchen benn ben Menschen, fangen felbft einige beutsche Nachtraben und Gulen an mit ihren beiseren Reblen burch biefen Dampf zu ichreien, und batten gar nicht ungern, bag Aufruhr und Emporung um einiger fanatischen Plattlinge willen, Die ben alten ultramontanischen Teufel im Leibe haben, unfern vielfopfigen beutichen Leib wieder gerhaderten, und bag bie laurenden Balfchen über Alpen und Arbennen berbeiliefen, Die Berfpaltenen und 3wietrachtigen nach ihrer Beife zu schüten und mit einander zu befrieden. 3ch bente bier nicht sowohl an bie Unfange, ale an bie Enben folder Baber; auch frage ich nicht, wo in dem einzelnen Falle eben Recht und Unrecht liegt; im Streite zwischen Staaten wird bas Recht auf andere Beife gesucht und gefunden, als

amischen Sonderleuten. Der Babft und feine Rardinale bilben einen Staat; ber Babft ift, mit Berrn von Borres Erlaubnig, fein geborner deutscher Bapa noch Grofpapa, er ift ein fremder Berricher, und weber ein Raifer von Oftreich noch ein König von Preugen wird biefem fremben Italianer bas beutiche Berg aus ber Bruft herauszufühlen suchen. 3ch meine, bie beutschen Berricher haben bie Barme italianifder Briefterbergen genug gefühlt. Ich habe bier auch über ben Streit bes Rirchenfürsten in Rom und bes Ronigs von Preu-Ben nichts zu erörtern -- ich will nur auf die Finfterlinge und auf die Sabernfeter binmeifen, welchen ber beutschen Ehre und bes beutschen Glude schon wieder zu viel bäucht. Webe ihnen! webe jedem, ber über bem Rleinen, über unauflöslichen Fragen, Die ben Erbenfrieden nun nicht mehr ftoren follten, über einem bischen Pfaffenehre und Pfaffenhoffart bas heilige Baterland vergiffet! 3ch meine, wir brauchen nur unfre beutsche Reichsgeschichte vom Jahre bes Beile 1070 bis zum Jahre 1650 ein bischen zu burchblättern, um mit blutigen Thranen zu empfinden, welchen Jammer uns bie mit himmel und Geligkeit, wie es heut wieber am Tage ift, vergierten Gräuel ber Gregore, Innocenge und Urbane und die fugen Lopolaiten eingetragen haben. D bie fügen freundliche Mordliften lächelnden Jesuiten, wie fie fich wieder mit leifen Ratenfüßen bei uns ein= fcbleichen mögten! Aber wie? follen mir uns von biesen Mörbern ber letten beutschen Majeftat Berrlichkeit zum hundertften und taufenoften Dale etwas vorlächeln und vorlügen laffen? Was fie fich body einbilden! wie fie uns dummen und gutmuthigen Deut= fchen boch bas allerfürzefte Gebachtniß zutrauen! Wie?

wir follten vergeffen haben, wie fle uns zuerft mit ben Spaniern in bie Burgundischen Lande famen und bei= nabe ein volles Jahrhundert hindurch mit ihren Sin= terliften und Morbbrennereien in bem alten Francien und Lotharingien von Dunkerfen bis Trier beutiche Freiheit, Wiffenschaft, Glud und Dacht abfingen und erwurgten? wie fie zu berfelben Beit im Bergen unfers Reiches bie Rlammen ichurten, bie von Wien bis Stralfund und vom Medar bis gur Giber unfer Baterland in Blut und Schande verzehrten und unter ben Gabeln ber Fremben unfre lette Berrlichkeit unter Schutt unb Afche begruben? wie fie unter Ludwig bem Bierzehnten von Frankreich - Doch wohin? Ich bente, es ift ber Erinnerungen icon ju viel fur ein beutsches Berg. Doch, indem ich mir auch ben Spruch vorbete: Dan foll Gott mehr gehorchen ale ben Denfchen und menichlichen Rudfichten, fpreche ich bier vor fatholischen und evangelischen Chriften meinen Abscheu fubn aus: Die Jesuiten find ber kluch unfrer Beschichte, fle mogen mir mit ihrem Pater Loreng in Luttich ober ihrem Bater Rotbbabn - ein Rame bb= fefter Bebeutung - in Rom tommen. 3ch hoffe, wir Deutsche laffen uns im neunzehnten Sahrhundert ben Rothen Sahn nicht wieber auf's Dach fegen.

In allem Ernft von unferm beutsch-polnischen neuen Pfaffenrumor gesprochen, ift es meine volle Überzeugung, daß dieser bose Wurm, wenn man ihn nicht für mehr gelten läßt, als was er ift, wenn man ihm mit dem Licht ber beutschen Ehre, Wiffenschaft, Frömmigkeit und Tapferkeit begegnet, endlich in seinem eignen Gestank und Dampf erfticken wirb. Doch muß ich hiebei zugleich eine andere Überzeugung aussprechen, daß ich den

Staat noch will geboren werben feben, in welchem ein gefetliches und ebelfinniges Ronigthum und eine in fich abgeschloffene feft jufammengekettete und jufammenge= flettete Priefterschaft, Die ihren engen Weg jum Simmel mit taufend fünftlichen hornwerfen und Bafteien verfchangt und gefperrt bat, neben einander besteben fonnen. Bis jest hat die Erfahrung ber Gefchichte bies verneint. Ich glaube, es giebt viele Wege und auch Fugpfabe gum Simmel, bie aber gulett freilich alle in bem Ginen engen Weg zusammenlaufen muffen, wovon ber Beiland gerebet hat; aber bas Daag ber Enge und Beite beffelben ift ein gang anderes als bas bes gesperrten engen Weges ber Sobenpriefter und Pharifaer. fpreche nicht von frommen Brieftern, fonbern von jenen, die fich fromm gebarben und schreien, ber himmel leuchte allein in Rom, und nur von Rom aus fonne Deutsch= land erleuchtet werben. Es muß ja Streit fenn auf Erben, und auch driftlicher Streit. Auch ichütteln wir ben Borwurf mie Febern ab, als ob wir Protestanten lofere und leichtere Chriften maren, ale bie romifchen, und ichon an unfern Straugenfebern zu ichwere Laft Läßt uns Gott nur die einzige Bibel, fo merben wir uns, wenn ja mal eine Berirrung und Ber= bunkelung eintritt, immer wieber zu Licht und Wahrheit burchkampfen und bie flatternben Straugenfebern und bie gange Sobepriefterschaft Roms bagu als eine leichte Laft abichutteln, indem wir fingen: Das Wort follen fie une laffen ftebn. Ja bas Wort follen fie uns Deutschen laffen ftehn. Das Chriftenthum und Evan= gelium wird mohl bleiben in feiner unvergänglichen Schonbeit und Bahrheit, und machfen von Ewigfeit gu Emigfeit; aber eine herrschfüchtige Briefterschaft mirb

mit ber Macht biefer Welt, die allerdings von diefer Welt, aber darum noch nicht vom Teufel ift, b. h. fie wird mit dem Staate immer zusammenstoßen, weil fie begehrt, was er begehren muß und sie nicht begehren soll. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sprach der Reinste und Demuthigste, aber was sprechen und wollen die Servi Servorum Dei?

17) Drei große Staaten umlagern uns, und auf diese drei, ba sie, wann sie sich erheben, die Welt rücken und auch unfre Zustände mit rücken und verrücken können, muß ich noch einen letzten flüchtigen Blick wersen. Dies sind die drei mächtigen Reiche der Russen, Engländer und Franzosen, den Fremden gegenüber so Eines Sinnes und Muthes, als wir oft durch die heilloseste Zwietracht zerrissen gewesen sind. Komm ihnen nah, und wage an ihrer Einheit dich zu erproben, du wirst es fühlen, was lange uralte Gewohnheit thut, selbst wenn solche einmal von einem Thrannen mit der Geißel getrieben würden. Sie haben das jungfräulichste verletzlichste noli me tangere.

Rußlands geschwindestes Wachsthum ist etwas über ein Jahrhundert alt; es beginnt mit Beter dem Ersten, und ist seitdem unter schwachen wie unter starken Regierungen instlinktartig fortgeschritten, und indem es alle Blößen, die ihm gegeben werden, benutzt, alle Lücken, die vor ihm gebrochen sind, geschwind und listig gefüllt hat, steht es nun seit zehn Jahren an unsern Gränzen. Es hat starke Beine und gute Bähne, und wird nicht freiwillig aushören weiter gegen Westen vorzugehen und jeden dargebotenen Raub zu fassen. Es könnte, wenn ein Unheil des Nordens fortwucherte, welches das ganze achtzehnte Jahrhundert und das unsrige fast bis diesen

Tag fcmgrz bezeichnete, herr ber Oftfee werben, und bann fabe es auch fur Deutschlands Unabbangigfeit febr folimm aus. Diefes Unheil ift bie 3mietracht unfrer nordischen Stammvermandten, die fich zu Ruglands Bergnugen, welches meifterlich verftanden fie auf einander zu begen, vielfältig gefcmacht und zerhabert haben, und mahricheinlich auch jest eben noch nicht bes freundlichften Sinnes zu einander find. Um meiften ift bier jeboch Danemark anzuklagen, welches im achtzehnten Jahrhundert leider bes fechezehnten und flebenzehnten Jahrhunderts noch nicht vergeffen fonnte. und sobald von ber Neva ein Wink fam, als ruffischer Bundegenog ben Schweben in die Ferfen big. biefe ber fruberen Beiten zu rechter Beit vergeffen fonnen, so mare Finnland noch schwedisch, Norwegen noch banisch und bie Ruffengrange, vielleicht noch ber Dnepr. Rugland ift febr machtig, aber glücklicher Weise find weber bie Ruffen noch bie Volen Seeleute; bas vereinigte Standinavien, ein achtes Seevolt, halt bei'm Bormarich ber Ruffen gegen Weften ihre rechte Flanke im Schach. Nach ber Lage und Stellung ber Stämme und Bolfer zu einander ift Rugland im Often Deutschlands natürlicher Feinb, Die ffandinavischen Bolfer find unfre naturlichen Freunde und Bundagenoffen. Preugen mußte alfo, wenn Guropa jest in von ber Natur gegebenen und gebotenen Berhaltniffen und Verbindungen ftunde, ba wir Deutsche feine Blot= ten haben, Standinaviens Bundegenoffe fenn. biese politische Berbindung, welche alle verftandige Nothwendigkeiten gebieten, follte ben Ruffen, die nicht blog mit leifen Winken nach bem Mufter Napoleons auf eine flavonische Weltherrschaft anspielen, die Luft

nach Weften vorzubringen wohl theuer zu fteben fommen, ja fie konnten gelegentlich recht fehr in seinem außerften engen Oftseewinkel eingesperrt werben.

Aber, wird man fagen: Saben wir nicht England? fonnen wir, wenn Rugland jemals bofe Entwurfe gegen beutiche Lande brutete, nicht auf Englands Flotten rechnen ? Gut. Aber England mit feinen Flotten ift ju fern; es hat in ber Oftfee feine gegebene Station; es fceut jeben ernften Busammenftog mit Rugland fcon feiner Sanbelsvortheile megen wie bie Beft; es murbe uns auch jebe Gulfe, wie es bis jest gethan, theuer bezahlen laffen; es hat auch mit uns nimmer fo febr einerlei Bortheile gegen bie Ruffen, als bie Danen und Schweben, wenn diese ihre unfeligen Zwifte ftillen und verfohnen konnten. Gie maren nach bem Tobe bes Schwedischen Rronpringen, Bergoge von Solftein = Augustenburg im Jahr 1810 auf einem guten Wege bazu, ja fogar zu einer Vereinigung beiber Reiche unter bemfelben Saupte. Wie glücklich, wenn bie ba= male von flugen und weisen Mannern bereiteten Ent= wurfe auf bem Reichstage von Brebro maren ausgeführt worben! Denn burch bie allerlosesten Borfpie= gelungen und burch bie munberlichften Rleinlichkeiten und Berfonlichkeiten ift es damals geschehen, bag bie Schweben nicht ben erften gurften von Solftein, fonbern einen frangöfischen Marschall auf ben Bafathron erho= ben baben.

England, aber England — follen wir bas endlich gar beargwohnen und fürchten? Das will und bebarf ja nichts von unsern Landen; es ift ja auch unser natürlicher Bundsgenoß, besonders gegen Frankreich, und ift es in den letten Kriegen wieder gewesen. Allerdings mar es bas: benn Noth und Gefahr mar für une beibe eine gemeinsame. Aber wir muffen es fagen, es ift ein ungroßmuthiger Bunbegenog gemefen. und hat uns ungefähr behandelt wie nach Bitte Sturg bas elende Minifterium Bute weiland ben großen Ronia; auf unfere Roften, um unfer ebelftes Blut, bat es Franfreich, ben gemeinsamen Reind, nachbem es ibm fein Beliebiges abgenommen, gegen unfre gerechteften Unsprüche und Rückforberungen geschütt, in unsern inneren beutschen Verhältniffen aber auf bas ämfigste für bie Schwächung, Theilung und Spaltung gearbeitet. Welche unwürdige Gifersucht und Reid gegen Breugen, meil bas ichien etwas Großes werben zu fonnen! welche breifache Gifersucht wurde es fogleich offenbaren, wenn Deutschland je in die würdige Stellung fommen fonnte, nur ben Unfang einer Seemacht zu bilben?

Aber wir wollen auf biefen großen freilich kleinlich neibischen Kaufmann, ber nach Sinn und Art boch in Bielem fo nah mit uns verwandt ift, nicht zu Wir werben ihn noch lange nöthig fcheel binfeben. haben für unfre politischen Lehrjahre. England ist und bleibt boch ein Land europäischen Beispiels, boch groß burch feinen achten Freiheits= und Burger = Sinn, und wird dadurch die Gefahren und Erschütterungen überwinden, welche es bedrohen. Ja wenn die Irlander nicht gleich ben Bolen blog die Felbliebe hatten, wenn fle einen Seemannstrieb im Leibe batten, bann fonnte ihnen eine Berfprengung bes großbritannischen Raiserthums fommen - benn Raiserthum (Empire) nennen die ftolgen Briten ihr Reich, mabrend ihr Berr= fcher fich Ronig nennt. - Die Flotten beberrichen Irlands Schickfale.

Unders fteben wir zu ben Frangofen. Das maren Die alten Deutschen Reichofeinde, fie find jest die Bunbesfeinde. Gie haben es fein Behl, baf fle unter uns und lieber noch über uns mitsprechen und herrschen wollen. Bur fie giebt es uns gegenüber feine Beiligfeit ber Bertrage, feine politische Schonung, feine Boblanftanbigfeit, welche in Beit bes Friebens wenigftens öffentlichen Verhandlungen die Bolfer einander iculbig find. Denn von ber Rednerbuhne ihrer beiben Barlamentebaufer fprechen fie jeben Sag gegen uns nur Treulofigfeit und Berachtung und bie Soffnung aus, von uns gelegentlich mieber Beute zu machen. Ja fie fprechen über unfre Lande und Fürftenthumer mit einer offenen Frechheit, die man über Indien, Die Türkei und Bolen zu boren mohl gewohnt ift, wie fie am bequemften zu vertheilen und zu zerschneiben find. Und es maren unter une noch fo gutmuthige Thoren, bie fich von biefen Brahlern immer noch aufbinden ließen, baß fie bie Führer ber europäischen Bildung, Menschlichkeit und Freiheit fenen? "Der Rhein ift "Frankreichs naturliche Grange, Die fleinen beutschen "Fürften find Franfreichs naturliche Bunbegenoffen, "welches fie gegen Preugens und Oftreichs Despotismus "in Schut nehmen muß; Die Schweit und Belgien "find Franfreichs Brudentopfe" - Dies und viel Schlimmeres flingt und ichnurrt uns von ber Seine als die alltägliche Dufit entgegen. Man fann bies Bolf immer noch mit vier fünf Borten beschreiben, wie bie romifden Geschichtschreiber es ichon geschilbert haben: es ift neuerungefüchtig, herrschfüchtig, eitel und prablerifch und bes Wechfels und Aufruhre luftern. Sie merben, fobalb fich eine gunftige Belegenheit zeigt,

fich wieder auf ihren Rhein versuchen und auch von ihren Brudenföpfen beraus zu uns herüberfpringen. Der Freudentaumel, ben ihr Freiheiteruf meiland erregte, bat fich im Laufe eines halben Jahrhunderts febr abgefühlt. Das Gute, mas barin mar, fcmimmt als Gewinn ber Beit aus fo vielem Schmut und Blut noch oben, aber bas Deifte ift versunten und ein Spott ber Berftanbigen geworden. Aber biefes Bolf, ein achtes Bienenvolf, tann nur zu bald wieder in's Schwarmen kommen, und bann in fürchterlichen Daffen fich gegen uns flurgen. Denn in Frankreich halte ich bie gräulichen Bewegungen ber unteren Rlaffen viel gefähr= licher für die europäische Rube ale in England. Englander versteht fich auf Freiheit; ber Frangofe will nur Gleichheit. Er ift barin, wenn man will, ein Turk und Moffowite, und nennt bas Aufbauung und Wieberherftellung ber Menschenrechte, wenn einer ba ift, ber ben Feldmarschall wie ben Rorporal gleich tief mit ber Stirn in ben Staub bruden barf. Daber marb Napoleon ein frangofischer Gobe, nicht blog, weil er ein gewaltiger Rriegofürft mar. De Serre aus Det, Diebuhre Freund, ber fein Bolf fannte, bat bas foftliche Wort darüber gesprochen "): "Wenn bie Frei-"beit für die Frangofen eine erschlaffte Sebne "ift, fo ift die Bleichheit eine immer fcnur= "renbe Gehne."

Ja von ben brei Furienbremfen ber Sabsucht, bes Stolzes und bes Übermuths gestochen werben fie wieber beranbraufen, Die wilden Massen und mit ihrem Geschrei

<sup>°)</sup> Si la liberté est pour les Français une corde détendue, l'égalité est une corde toujours frémissante.

Egalité et Liberté ju bethoren fuchen. Uns aber, bamit mir mit gutem Bewiffen und im feften gewiffen Duth mit ihnen ftreiten fonnen, verleibe Gott, ber nach bem Sprichwort feinen Deutschen verläßt, in unsern Fürften bie Meldifebete ber Gerechtigfeit, Gefetlichfeit Bahrheit, bamit nicht allein bie Unfrigen tapfer und heldenmuthig fur bas liebe Baterland in ben Rampf geben, fondern bamit auch unfre Bruder, bie Bewohner ber beutichen ganber, welche bie Balfchen ihre Bruckentopfe gegen und nennen, Luft haben im Bunbe gegen fle mit une zu fteben und zu fallen. Wenn bie Übermuthigen une aber gufchreien: Der Rhein Frantreiche Maturgrange, fo wollen wir ihnen antworten: Beraus mit bem Elfag und Lothringen! So ftebe und bleibe ber politische Sag, weil fie ibn haben wollen und weil wir ihn als Wehr gegen ihre Bauteleien und Treulofigfeiten bedürfen.

### Zugabe\*).

#### Rarl Freiherr vom und zum Stein.

Beftorben ben 29. Junius 1831.

Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein mar zu Massau an ber Lahn aus einem alten reichsritterlichen Geschlechte geboren. Der jüngste unter mehreren Geschwistern bestimmte er sich durch eigene Neigung und durch den Willen seiner Altern frühe für eine wissenschaftliche Ausbildung, um sich durch sie für den künftigen Dienst des Vaterlandes zu bereiten. Lebendiger Eiser, hohes Streben, ernster Sinn und eben so ernste Beharrlichkeit, die zuweilen saft wie Hartnäckigkeit erschien, offenbarte sich schon in dem Knaben. Daß so schon Anlagen nicht in zu starken Selbstwillen oder gar in Trot ausarteten, dafür sorgten eine eben so verständige und geistreiche als fromme und christliche Mutter und eine um mehrere Jahre ältere Schwester \*\*), die auf das Muthige

<sup>\*)</sup> Diefer furze Refrolog bes wurdigften Mannes ward von mir in die Allgem. Zeitung Jahr 1831, Monat September eingeruckt, und scheint mir noch ber Erhaltung werth.

oo) Die einzige feiner Gefchwister, bie ihn nur wenige Monate überlebt hat. Sie war Abtissin bes freien Frauleinstiftes zu homs berg in heffen, in vielfacher Beziehung ein Borbild und Abbild feines Wefens in weiblicher Natur.

und Bemaltige, bas Gott in ihn gelegt hatte, bas Dilbe und Christliche ausfaeten; bafur forgte ein treuer und gemif= fenhafter Lehrer, ber ibn in ben alten Sprachen und in bem, mas von der Biffenschaft bem Alter des Rnaben und bes beginnenden Jünglings angemeffen ift, gründlich unterrichtete. Auf biefe Beife mit Bortenntniffen mohl verfeben und von auten Beifrielen und Lebren aus bem alterlichen Saufe begleitet trat er im flebengehnten Lebensjahre in Göttingen zugleich in bas Alter und in bie Freiheit bes Junglings ein. Bier beichaftigte er fich vier Jahre vorzuglich mit ben Stubien bes allgemeinen und bes vaterländischen Rechts und ber beutschen Geschichte und Staateverfassung, worin er ichon in ber Beimath einen guten Grund gelegt batte. Nach vollen= beten Studien besuchte er bie Saubtstadt feines Raifers und bie bebeutenbften beutschen Fürftenbofe, um bent, mas er bieber nur in ben Schranken ber Borfale und in ber Ginfamfeit bes Studierzimmere geubt und gelernt hatte, in bem Spiegel bes wirklichen Lebens irgend einen Mittelpunkt und eine Enticheibung für feine Butunft abzugewinnen. Bierauf begab er fich, ber Ubung und bem Beifpiel feiner Beit geborfam, für die weitere Ausbiloung ju feiner Bestimmung nach Wetlar, wo er etwa ein Jahr verlebte. Jest erging an ben Jungling, bem burch bie Bunft von Familienverbaltniffen und Gludeautern nun auch mehrere Sahre Belegenheit gegeben mar, fich fur fich felbft zu befinnen und umzuschauen, von Seiten ber Altern bie Forberung, feinen Beruf zu mahlen. Diefe ale Reichounmittelbare und Sendbarfreie burch alte Gewohnheit und treue Liebe zu ihrem Raifer bingezogen, munichten, bag auch ber jungfte Cobn fich bem Dienfte bes öftreichischen Saufes wibmen mögte; aber in Deutschland, bas nach bem langen Jammer bes breißigjährigen Rrieges und bem fogenannten Beitalter Lud-

wigs bes Bierzehnten, beffen Bestileng es genug empfunden hatte, wieder aufzumachen und aufzuleben begann, mar mit ber zweiten Galfte bes Jahrhunderte in Friedrich von Breu-Ben ein Geftirn aufgegangen, bas alle eblen und großen Maturen in feine Bahn reigen mußte. Der Jungling, Die Berhaltniffe und Entwickelungen ber Butunft gleichsam vorahnend, bestand auf bem Entschlusse bem großen Ronige Seine Altern willigten ein. Demnach marb Rarl vom Stein im Jahr 1780 ju Wetter in ber Graffchaft Mark als Bergrath angestellt. Da ber Jüngling zu ftolz war, irgendwo ale ein Überfluffiger zu erscheinen, fo arbeitete er fich mit Bleig und Gifer in ben Birfungefreis binein, ben fein Ronig ibm gunachft angewiesen batte: bergmannische Studien und Reifen burch bas beutsche Baterland, wenige Jahre fpater eine Reife burch Großbritannien, Die er mit feinem Freunde, bem Grafen von Reben, nachherigem Mini= fter bes Berg= und Gutten-Befens, ausführte, machten ibn nicht bloß für biefes fein besonderes Fach immer tüchtiger, fonbern vermehrten feine Renntniffe und fcharften und ermei= terten feinen Blid für manderlei Bedurfniffe, Berhältniffe und Geschäfte bes öffentlichen Lebens, bas er nun betreten So verflog ihm eine lebensluftige und thatenfraftige Jugend; burch Arbeit, Tuchtigkeit und Bieberkeit gewann er Die Liebe und Freundschaft feiner Genoffen und Die Aufmertfamfeit und Achtung feiner Borgefesten. Unter biefen hat er mit Rührung und Dankbarkeit immer ben Minifter von Beinit genannt als ben Ansporner zu allem Guten und Tüchtigen und als ben treueften väterlichen Freund. felbft ermahnte in fpateren Sahren biefer Beit oft als ber gludlichften feines Lebens, worein freilich ber ungeheure Ernft ber frangöfischen Umwälzung fiel, mit mannigfaltigen Unfällen

bes Baterlandes, die bei anderer Leitung ber Dinge vielleicht batten abgewendet werben konnen.

Nach fo gludlichem Anfange auf feiner Laufbahn ift er unter ben Ronigen Friedrich Wilhelm bem 3weiten und Sr. jest regierenden Majestat Friedrich Wilhelm bem Dritten von Stufe ju Stufe in Bestfalen an Die Spite mehrerer Regierungen und endlich an die Grite ber gangen Civilverwaltung ber Landichaft gestellt worben. Dies geschah in ben Jahren feiner freudigften Mannesfraft, wo er Blucher an ber Spite ber Rriegsmacht neben fich batte, wo er in gesegneter Birffamfeit, in ber Liebe und Achtung ber Landfchaft und feiner Untergebenen, und burch bie Angiehung und Bildung maderer und talentvoller Junglinge gu funf= tigen Geschäftemannern fich aludlich fühlte. In biefe Beit fällt auch feine Bermalung mit ber Reichsgräfin von Ballmoden=Gimborn, zweiten Tochter bes furbraunschweigifchen Beneralfelbmarichalls, und ber Untritt ber vaterlichen Stammguter in Naffau und am Rhein. Auf Diefem Belbe wirkte er bis jum Jahre 1804, wo er in bie Sauptftabt berufen warb, um bas burch ben Tob bes herrn von Struensee erledigte Ministerium ber Finangen, bes Sanbels und ber Bewerbe zu übernehmen. Es ift genug gefagt, bag er biefes in bem freien Beifte feines ausgezeichneten und verbienftvollen Borgangers fortzuführen fuchte. Nicht lange, und mit ben Jahren 1805 und 1806 fam bie Beit ber Bermirrung und bes Unglude. Stein nahm im Frühling bes Jahres 1807 in Ronigeberg feine Entlaffung und ging auf feine Guter Doch ichon im Berbft beffelben Jahres rief ihn fein Ronig gurud, und übergab bem Manne, bem alle Guten zutrauten, daß er nie am Baterlande verzweifeln konne, die bodifte Leitung ber Gefchafte. Genug bekannt ift, mas er für bie Wieberberftellung bes Baterlandes gewollt und gemirft, und wie er mit ben besten Mannern, namentlich mit bem ftillen feften Scharnhorft, bafur geftrebt und gearbeitet hat: Aufhebung ber Dienftbarfeit und Leibeigenschaft und mas bazu gehört, Scheidung und Ablöfung ber grundherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe, neue Stabte = Drbnung, neue Rriegs- und Wehr = Ordnung, Sprengung bes Raften= geiftes und Forberung bes Gemeingeiftes u. f. m. - Rapoleon und feine Spaber wurden aufmerkfam auf bie Arbeiten und hoffnungen biefer Manner, Stein ward entlaffen, ber frembe Übergieber achtete ibn, und zeigte ber gangen Welt baburch bie Tugend bes Berfolgten. Ein Jahr war er bochfter Diener feines Ronigs gemefen. Dankbar hat er immer bes offenen Vertrauens und bes tapfern Beifalls erwähnt, bie fein erhabener Ronig ihm in jener verhängniß= vollen Zeit gewährt bat. Er mar von bem Gewaltigften in bie Ucht gethan, feine Guter maren mit Befchlag belegt; er fuchte und fand von 1808 bis 1812 in ben Erbstaaten feines alten Raifers im Elende eine Buflucht.

Als sich im Sommer bes Jahrs 1812 ber übermuthige Sieger und Eroberer gleich einem Berberben brohenden Schicksal gegen den Often wendete, um Europas Untersochung zu
vollenden, berief der Kaiser Alexander den Minister vom
Stein zu sich, damit er ihm für die eigenen und für Preugens und Deutschlands Angelegenheiten Rathgeber und Selfer
würde. Einige erzählen, dem Kaiser sehen in jener verhängnisvollen Zeit Äußerungen und Prophezeihungen eingefallen,
welche Stein vor dem Frieden zu Tilst weissagend zu ihm
gesprochen. Wie dem sey, durch einen eigenhändigen Brief,
der für Stein unerwartet wie aus den Wolken gefallen war,
lud der Kaiser ihn vertrauensvoll zu sich ein, und der Mann
stand hinfort gleichsam wie eine Säule der Wahrheit und
Stärke für seine Hoffnungen und Entschlüsse ihm zur Seite.

Wie, wodurch und wofür in jenem großen Jahre 1812 in Rufland geftritten und geflegt worben, bas fteht noch frifch in unferm Gedachtniß. Die Berfolgung bes gefchlagenen Napoleon, bas rafche Borruden über bie Beichfel, bas Bundnig mit Preugen fur Deutschlands Befreiung, Die gewaltigen Schlachten, und endlich ber Sieg bei Leipzig in allem biefem mar ber Beift und ber Rath und bie Tu= gend diefes beutschen Mannes mit; fie maren und blieben mit und bei bem ruffifchen Raifer bis in Frankreich und bis in Paris binein; und die Welt muß es nicht vergeffen, baß fie bem Freiherrn vom Stein und ber Beharrlichkeit bes Raifers Alexander in ben Jahren 1812, 13 und 14 ben Sturg ber Napoleonischen Thrannei und Die Befreiung Deutsch= lands und auch die Befreiung Frankreichs von einem unerträglichen Joche am meiften zu banten bat. Wie aber ber Gine und bas Gine auf ben Andern und auf bas Andere in letter Inftang mirkt, furg, ben letten Grund ber Dinge und Erfolge weiß Reiner, und alfo foll Reiner ihn nachweis fen wollen. Stein felbft aber bat immer mit Freuden und mit bankbarer Anerkennung bes Muthes und ber Buverficht erwähnt, wodurch ber Raifer bamals für die menschlichsten und großherzigften 3mede begeiftert mar.

Als Rußlands heere Deutschlands Granzen betraten, bald mit ben preußischen verbunden, ward von Preußen und Rußland und bann auch von Öftreich, als es bem Bunde beigetreten war, eine so genannte Centralverwaltung eingesetz, an beren Spitze man ben Minister vom Stein stellte. Was er hier gewirkt hat ober nicht hat wirken konnen, mit welchen hemmungen und Anstößen und Gegenstößen gegen seine besten Entwürfe er hier häusig zu kämpfen gehabt hat, bleibt kunstiger weitläuftigerer Darstellung und Ausführung überlassen und kann und barf kein Gegenstand

biefer furgen und flüchtigen Schilberung fenn. Benug, burch Manches, mas zum Theil gering und unscheinbar bauchte und von bem Thater und Bewirfer immer am meiften verfdwiegen worben, marb Großes bewirft, wenn auch Großeres, was er gewünscht und beabsichtigt batte, nicht erreicht morben ift. Nach ber Ginnahme von Baris und ber Biebereinsetung ber vertriebenen Bourbons murben alle Berhalt= niffe umgeftaltet und mehr und mehr verwickelt; es fam bie Beit, wo - um mit Blucher ju reben - bie Schreibfebern zum Theil zerftoren follten, mas bie Schwertter gewonnen hatten. Dies ftehe bier nicht als Beschuldigung ber Banbelnben, fondern ale Andeutung bes gewöhnlichen Laufs ber menschlichen Dinge. Das aber haben felbft viele Gute nicht bebacht - benn ber Sabel ber Schlechten ober Unverftanbigen ift eber Lob - bag Steins Wirtsamfeit nun ein Enbe haben mußte. Denn Biele haben ihn beschuldigt, er fen feit ber Einnahme von Paris und auf bem Rongreffe gu Wien für bie Ginrichtung und Geftaltung bes miebergemon= nenen Baterlandes nicht ruftig und thatig genug gewefen. Diese haben ihn aus Untunbe verurtheilt, fie haben nicht gewußt, bag alle Möglichkeit feines Wirkens nur auf offenftem und gerabeftem Wege febn konnte. Er mar mit bem Jahre 1815 von ber breiten Bahn ber öffentlichen Geschäfte in ben Privatftand gurudigetreten, und hatte mit feiner Familie fein väterliches Stammerbe zu Maffau wieber bezogen, dankbar und froh um bas, mas wiebergewonnen mar, traurend um bas, mas mohl mehr hatte gewonnen werden fon= nen, wenn Gott bie Menfchen und bie Dinge anbers geftellt Statt weiterer Erörterung genugen folgende Worte, bie er im Schatten feiner zerfallenen Burg im Frühling 1816 aussprach: "Ja, lieber Freund, wir haben viel gewon= "nen, aber vieles follte auch anders fenn. Gott regiert bie

Welt und verläßt keinen Deutschen, und wenn wir treu und beutsch bleiben, so werden wir's mit den Franzosen "auch kunftig wohl aufnehmen. Ich sehne mich heraus," (fuhr er nach einigem Schweigen fort,) "diese Welt ist ein= "mal so, daß man auf der geraden Straße meist nicht vor- "märts kann, und doch auf der krummen nicht sahren soll. "Es bleibt dabei: die Umstände und Verhältnisse stoßen und "treiben die Wenschen; sie handeln, und meinen, sie thun es. "Gott entschiedet."

Seit bem Jahre 1815 hat ber Selige noch ein halbes Menfchenalter burchlebt, und ift, theils aus richtiger Erfenntnig ber obwaltenben Berhaltniffe, theils weil er bei berannabenbem Alter nur bie Ruftigften gum Dienft ber Beit berufen glaubte, Antragen ju großerer Birffamfeit, mobei er ein freies volles Sanbeln nach feinem Sinne umb feiner Art unmöglich bielt (wie wir glauben, weise), ausgewichen; aber bem Baterlande und ben Bflichten, wofur er fich geboren glaubte, bat er fich, wie viel enger er feinen Rreis auch um fich fcblog, boch keinen Augenblick entzogen. Und auch aus biefem Rreife, ben er bescheiben fehr flein gu nennen pflegte, bat er immer in ben weiteren Rreis bes gefammten Deutschen Baterlandes binauspulfirt, und fo ift auch bas Birten feiner pateren Lebensjahre in vielfacher Sinficht ein gefegnetes geworben. Wir werfen einen furgen Blid auf biefe feine fechszehn letten Sabre:

Die ersten beiben Jahre nach 1814 manbte er bagu an, sich selbst und sein gleichsam zerstreutes Leben und fein zerstreutes haus wieber zu sammeln und zu bauen. Er wohnte wieber in Naffau, wo er geboren und erzogen war und im Schoose glücklicher und ehrwürdiger Altern die reinsten und schoose glücklicher und ehrwürdiger Altern die reinsten und schoose glücklicher und ehrwürdiger Altern die reinsten und schoos, welche Unglück und Elend treu mit

ihm getheilt hatten, wieber um fich versammelt. Bieles war auch hier zu ordnen und wiederherzustellen. Go marb ber Blid oft rudmarts geführt in bie Bergangenheit, aber ber Mann, ber bie Gegenwart mit ber gangen Schwere ihres Unglude und ihres Sieges auf feinen Schultern gefühlt hatte, lebte boch am meiften in ihr, und wanbelte mit ben Gefühlen frommer Wehmuth und ftiller Unbetung über bas, was Gott an ihm und an bem Baterlande gethan hatte, bier unter ben Erinnerungen feiner Rindheit umber. entstand bie Ibee, feinem Schloffe einen alten beutschen Ritterthurm anzubauen, ben er mit Bilbern und Dentmalern feiner Beit fullen, worin er fünftig wohnen, benten, ichreiben, ftubieren, beten wollte. Diefes Werf warb mit ber ibm eigenen Gefdwindigfeit in wenig Sahren vollenbet, von außen mit ben Bilbern ber driftlichen Rarbinaltugenben und mit ber Infchrift: Richt mir, nicht mir, fondern Deinem Namen gebührt bie Chre; von innen mit ben Buften und Bilbniffen ber Berricher, Belben und großen Manner feines Beitalters gefchmudt. Bier haufte und wirfte er bei feinem Aufenthalt in Naffau am liebften; hier zeigte er ben Fremben vor allen mit bem größten Wohlgefallen bas Bilbnig feines früher beimgegangenen Freundes Scharnhorft, bes Stillbereitenden und Thatigichaffenden. Die nachften Jahre traf ben ichon alternben Mann ber herbste Berluft in bem Tobe feiner Gemalin. Er machte, um feinen Schmerz zu zerftreuen, feinen erwachsenen Rinbern bie fcone Welt zu zeigen, und auch, um möglicherweise an mehreren bedeutenben Stellen für einen boberen 3med zu wirken, eine Reise burch Subbeutschland, Die Schweit und Italien. Diefer hohere Bwed war bie Bereitung und Sammlung ber Gulfemittel zur beutschen Geschichte bes Mittelalters, beren Denkmaler zu erhalten und endlich auf eine murbige Weise burch eine

große Besammtausgabe jum Drud ju forbern ihn mehrere Sabre befchaftigt und mofur er feine Beit, Arbeit und Gelb gespart bat. Siefur mar er icon mabrent feines Aufenthalts in Frankfurt thatig gemefen, wo er in biefer Beit im Rreise gelehrter und gebilbeter Freunde mehrere Winter mit ben Seinigen verlebt hatte. Auch in biefem Streben fuhlte er das gange Baterland und suchte viele Andere fur baffelbe zu begeiftern; am machtigften und innigften fublte er es in einer alübenden Liebe und raftlofen Wirffamteit für bie preugischen Berhältniffe, weil er in Breugen ben Salt und Rern Deutschlands und bie Soffnung ber Sicherheit, Erhal= tung und Fortbilbung bes gesammten Baterlandes erblickte. So ichien ihm fein Stammfit Raffau nebft ben barauf bezüglichen Berhaltniffen wieder faft gleichgültig zu merben, und er wohnte hinfort am liebsten auf feinem Schloffe Rapvenberg in Weftfalen, einem ichonen Befige, ben er gegen beträchtliche in ben bitlichen preugifchen ganben belegene Guter fich eingetauscht hatte. Dort fühlte er fich nun gang beimisch, bort liebte er bie Menschen und bie Berhaltniffe am meiften; es waren bie Urenfel ber alten tapfern und freiheitliebenben Sachsen, es mar preugisches Land. Dort batte er feine fraftigften Junglinge - und Dannes = Jahre verlebt; bort bielten ibn bie Erinnerungen ber Bergangenheit und bie hoffnungen ber Bufunft gefeffelt. Und nicht muffig mar er bort, ober als Giner, ber fich im Alter nur ausruhen wollte. Diefer Mann konnte nicht fchlafen noch traumen, fo lange es Tag mar. Als großer Grundbefiger, als Rath= geber, Freund und Nachbar bes Bauers und Ebelmanns, als Staaterath in bem Staaterathe in Berlin, ale bebeutenber Grund= und Stanbes - Gerr immer Borfiger und Leiter ber weftfälischen Ständeversammlung, als Mitglied ber evan= gelischen Gemeine Vorfiger ber mestfälischen Synobe -

furz als Mensch, Mitburger, Staatsmann war er Förberer, Rather, Belfer, Ermunterer und Warner bis an's Ende.

Diefes Ende fam feinen Freunden unerwartet; obgleich er feit einigen Sahren einige bebenkliche Bufalle gespurt, obgleich bas Alter feinen Leib geschwächt und gebuckt hatte, fo war ber Beift boch fehr frifch unt bas Berg muthig wie immer. Die große Rataftrophe, bie ber vorige Sommer für Frankreich und fur gang Europa gebracht hatte, erregte ihm vielfache Sorge um fein Baterland, aber Furcht hat feine Bruft nie erschüttert; und mare wirkliche Gefahr gekommen, er wurde fuhn und ruftig wie ein Jungling ihr entgegen= getreten febn. Aber fein Biel mar gestellt, nach ber Unbaglichkeit weniger Tage machte am 29. Junius bieses Jahrs 1831 ein Lungenschlag auf Schloß Rappenberg feinem Leben ein Ende. Auch hier noch bewährte er fich in ber alten Rraft und band feinen Abschied von ber Erbe fogleich froh= lich an ben himmel: im vollen Befite bes geiftigen Bewußtfenns und getroft feines Glaubens an ben Erlofer ging er freudig in bas beffere Dafenn binuber, mit folden Worten und Ermahnungen an die Burudbleibenben, bag fie fur Die= fes irbifche Leben zugleich gewarnt und ermuthigt murben. Sonderbar, bag er, ber fo oft ben fehnfüchtigen Bunfch ausbrudte, recht balb aus biefem irbifchen Bewirre erlöft gu fenn, gerabe fur biefen Sommer manche Blane entworfen hatte, wie er mit feinen Freunden an ben Ufern ber Labn und bes Rheins in kleinen Reisen und Wanderungen gleich= fam alle Spuren ber früheften Jugenberinnerungen wieber auflesen wollte. Gott wollte, er follte bie gludlichfte Reise Mit biefem Manne, ben alle reblichen Deutschen macben. mit Recht wie eine volle Wehr und Ruftung bes Baterlan= bes betrachtet haben, ift ber Schilb und Belm feines Dannsftammes mit in's Grab gelegt. Er hat nur zwei Tochter

hinterlaffen, Genriette, Die Alteste, an ben Koniglich Bairischen Reichsherrn Grafen von Giech in Franken, Therefe,
bie Jungfte, an ben Grafen Lubwig von Rielmannsegge in Sanover vermält.

Uber jeben bffentlichen Dann, ber in bebeutenbften Berhältniffen und außerorbentlichfter Beit gelebt und gewirft bat, muffen bie verschiebenften Urtheile ergeben, zumal wenn feine gange Berfonlichkeit und Gigenthumlichkeit ein febr ausgezeichnetes Beprage trug. Much bies bat ber Gelige erfahren, um fo mehr erfahren, je mehr bie Beit felbft in ben icharfften Gegenfaben ftebt. Go ift es geicheben, und biefer in feinem gangen Befen Festefte und ibm felbft Abnlichfte ift wohl gar ber Beranberliche und Ungleiche genannt worben, fo bag bie Ginen ibn als zu freifinnig ja als neuerungefüchtig, bie Anbern als zu ariftofratifch gefinnt und bas Alte vorliebend gefcholten haben. Wir haben biefen großen und guten Mann gefannt mit feinen Tugenben und mit feinen Sehlern, Die er nach bem Loofe ber menfclichen Gebrechlichfeit auch an fich trug. Auch er ift in ber wechselvollen Beit gleich anbern Sterblichen mit Empfindungen und Anfichten oft bin und ber bewegt worben, gemiß aber weniger als bie meiften feiner Beitgenoffen; in feinen Gefinnungen und Grundfaten aber ift er immer ber Buverlafffae und Unwandelbare geblieben: was gut, tapfer, frei menfchlich und chriftlich beutsch war, hat in Rebe und That immer ben warmften Freund, Bertheibiger und Lober in ibm gefunden; und wann bie Sour feiner aufern Birffamfeit, feiner außern Werke und Thaten burch bie ewig fortmanbelnbe und verwandelnbe Beit einst meift verwischt seyn wird, boch wird fein innerer Schat, Die Liebe, Treue und Singebung für fein Bolf und fein Baterland, wird bas Unfichtbare und Unbewußte, bas unfterbliche, unvergangliche Abbild bes geiftigen Wirtens eines eblen und biebern Menschen, wie wir glauben und wiffen, noch in bem Enkel und Urenkel bes beutschen Bolks fortleben und fortwirken.

Wir zeichnen zum Schluffe noch einige Buge, bie eben ben innern Menschen noch mehr andeuten sollen:

Bott hatte ein feuriges, gemaltiges, muthiges Berg in feine Bruft gelegt, ibn mit einer rafchen blitfchnellen Auffaffung, einem fuhnen geschwinden Berftanbe gerüftet: Beschwindigkeit, Ruhnheit, Beftigkeit - bas mar er felbft. Er mußte fortftogen, mas ihm im Wege ftand, niederreißen, was ihn in feinem Laufe aufhalten wollte - febr fchlimm, wenn biefe großen aber auch gefährlichen Anlagen burch feine Anerkennung von Maag, Bucht und Ordnung geregelt gewefen maren. Bor nichts jurudbeben, gefchwindeftes San= beln, regeftes Schaffen mar fein Element. Dag ber Inhaber einer so feurigen und beftigen Ratur fich nicht oft geirrt und zuweilen überlaufen haben follte, barf nicht geläugnet werben; aber Erziehung ber Menschen und Führung Gottes hatten fein Gemuth frub auf bas Chle und Wahre gerichtet und machten bie Bebler eines folden Temperaments meiftens balb wieder gut. Wie er geboren war, batte er, um im beften Sinne einer großbergigen Ratur in freiefter Wirkfam= feit fich entfalten zu fonnen, immer in ben erften Stellen fteben muffen. Den gemobnlichen Runften, wodurch geherricht und gewirkt wird, bat er fich nie bequemen konnen. Wiberftandes war er ungebulbig und begriff meiftens erft fpat feine Nothwendigfeit. Widerfpruch und Widerftreit ber Bebanten und Worte bat niemand mehr gereitt und an Tüchtigen geachtet, als eben er. In folchem Rampf ber Beifter, nur gefchwind und mit turgen Bligbieben mußte er geführt werben, fühlte er fich gang in feinem Elemente.

Beftig, auch hart ift er oft gewesen, gegen Beuchler und Schurfen unerbittlich, gegen Schwache und Blobe zuweilen verlegend; auch Born bat ibn übereilt; Groll und Rache aber bat fein ebler Duth nie gefannt, und ben Guten und Braven, gegen welche er burch ein geschwindes Urtheil ober ein rasches Wort je einmal gefündigt batte, bat er laut ober ftill, burch Borte und mit bem Bergen, immer gern Biebererftattung gethan. Wie fein ganger Sinn in Deutschland und Preugen und in ber Erinnerung und hoffnung geliebten Baterlandes lebte und webte, wie er bafur ben letten Tropfen von Leben und Bermogen jeben Augenblick freudig geopfert hatte, fo war ber ftarte und helle Stabl feines Rarafters auch gang beutich ausgeschmiebet. Bahrhaftigfeit, Reblichkeit, Offenheit bat tein Menfc ibn übertroffen; er fab und manbelte ftrad und gerab bor fich bin. Das war fein Glaube, bag burch Bahrheit, Ginfalt und Redlichkeit alle Dinge allein gewonnen werben follen und erhalten werben fonnen, und bag fein Weg, ber irgend frumm feyn muß, Segen bringe. Das war fein Spruch: Es barf nichts gethan werben, mas nicht grab und offen gethan werben fann. Alfo: Offener Weg, bobe 3mede, und reine Mittel zu ben 3meden. Und einen folchen Mann hat ein verächtlicher frangofifcher Belbfeilicher und Spaber, Namens Bourrienne, fich erfrecht mit bem Argwohn zu befchatten, als fen er fähig gewesen, mit folchen zu getteln, bie auf ichleichenbe Doldiftiche finnen? Als ein Mann, beffen Luft im Schaffen und Bervorbringen bestehen follte, fab er ben Begenftand, ber ibn eben angog, fogleich in feiner ganzen abgesonberten Scharfe, einzeln, eng, einseitig, und meinte wohl anfange oft, ihn auch fo machen und ausführen zu fonnen. Erft allmälig und bei ruhigerer Betrachtung erwei= terte und vergrößerte er fich vor feinen Bliden, und zeigte

seine verschiebenen Seiten und Berhältnisse und die verwandeten Beziehungen. So war er dennach bestellt, daß er nie von oben nach unten hinab, sondern immer von unten nach oben hinausstieg, von dem Kleinen zum Großen, von dem Engen zum Weiten, vom Einzelnen zum Ganzen; die ideale Spige der Dinge sah er erst, lange nachdem sie vollendet waren. Für alles, sobald es vollendet und fertig war, verslor er ansangs auch gänzlich die lebendige Theilnahme; es mußte gleichsam von der Zeit schon etwas berostet und bemoost sewn, damit er den Sonnenschein einer idealischen Liebe darauf zurückwersen könnte.

Seinen Stand und bie Borguge beffelben erfannte und fchatte er; ben alten beutschen Ritter, ben weiland fenbbar freien und unmittelbaren faiferlichen Reichsmann fühlte er; auch theilte er manche Anfichten und Vorurtheile feines Standes mit feinen Genoffen; und wenn er in ber neuen Beit frifch gehandelt und gelebt hat, fo hat er fchon burch bie Beit, worein feine Jugenbbilbung gefallen, einem Alter angehört, von beffen Art und Sitte bei ben in bem letten halben Jahrhundert Gebornen begreiflicher Weise faum eine Uhnung fenn fann. Er fühlte feinen beutichen Ritter und ben Stolz auf graue Ahnherren, alten Befit und altes Befchlecht, aber er hatte biefen Ritter auch ibealifirt. follte ber Cbelmann febn ber Ewigruftige, ber Immergewapp= nete, ber burch Rath und That fur Konig und Baterland Wirksame; ihm follte ber Landherr sehn ber tapfere einfache Landmann, ber erfte Bauer, ein Beispiel von Arbeit, Orbnung, Sparfamkeit, Bucht, mit ber Sand und mit bem Ropf und mit allen feinen Rraften ber Bemeine, bem Rreise und ber Lanbichaft angehörenb. Und fo mar, lebte und wirkte ber Mann auch, ftreng in feinen Grundfagen, einfach in feinen Sitten, enthaltfam und mäßig in feinen Benuffen,

sparfam in feiner Saushaltung, im Rleinen iconend, geminnend, erhaltenb, bamit er im Großen und für große 3wede ftets viel zu verwenden batte. Den faulen ober ben in Eitelfeit und Zwedlofigfeit fein Leben binbammernben Dann, ben, ber unter bem Schatten ber Arbeiten und Berbienfte ber Ahnen blog bes nichtigen Genuffes pflegte, verachtete niemand mehr als er; ben thatigen, brauchbaren, geschickten, ausgezeichneten Menichen jebes Stanbes fab ber ftolge Ritter in freudiger Auertennung immer ale feinen gebornen Gleichen an; ja fo bescheiben mar er, bag er fich jeben Augenblick unter jeben ftellte, ber ibn in irgend einer Sache ober irgend einem Beschäfte an Ginficht und Beschicklichkeit übertraf. Er bat immer nur bas Achtungswürdige geachtet, und felbft auf bie Dinge, welche meift nur im Schein zu besteben fcheinen, immer ben Glang einer boberen Anficht und eines ebleren Strebens gelegt. Batten nur alle Cbelleute folchen Wenn fein Leben burch Thatfraft und Sanbeln Ritterftola! bedeutend gewesen ift, fo mar fein Wirten burch Gefelligfeit und Mitleben in ben gewöhnlichen menfchlichen Rreifen und Berhaltniffen, freilich auf eine unberechnenbare Beife, viel Er konnte von einer Lebenbigfeit, Beiterfeit und Liebenswürdigkeit in ber Unterhaltung und bem Wortgefechte febn, bie alles Frifde und Beiftreiche mit einem unwiberftehlichen Bauber fortriffen, wenn aus ber überfprubelnden Feuerfulle fein bligender Wit und feine übermuthige Laune überftromten; in ernfter Stimmung aber, wenn von boben Berhältniffen und Angelegenheiten ber Menfchbeit. wenn von Gegenftanben ber Religion und Tugend, wenn von bem Baterlande und von feinem Beile gerebet marb - mit welcher Macht ergog fich bann biefes eble und ftolze Gemuth für alles Schone und Brope, begeifternb für jeben, ber irgend einen Funken bafur in fich trug! Bei biefen, bei fo

ernsten Unterhaltungen, ericbien ber gange tiefe und mebmuthige Ernft feines Wefens, bas hochtragifche, bas felbft in bem murbigften Sandeln und Birten nimmer feine Genuge fant. Was gebt bieraus bervor? Dag ber Reurige und Starke boch auch ein fehr Milber und Weicher mar, baß er, wie unten ein Mann bes Muthes, so oben ein Mann bes Glaubens war, bag in allem Irbischen und Menfchlichen ihm tragifch immer bie Endlichkeit und Berganglichkeit vorschwebte. Daber mar er in feinem innerften Wefen von Bergen bemuthig und befcheiben; baber hatte er ben Glauben aller guten Menfchen, bag ber Menfch nichts konne ohne Gott, bag Gott bie Welt regiere; bag auch ber Weisefte und Größte wenig konne und ausrichte; baber war ber Schmeichler und Beuchler, ber Rlügling und Duntling, und jeber, ber ruhmrebig und ruhmthatig bas Seine fuchte und fich auf Runfte ber Lift etwas einbilbete, vor ihm verloren. 3a, Stein glaubte an eine unfichtbare gottliche Weltregierung; er glaubte als ein frommer Chrift an feinen Erlofer, und baute alle feine Soffnung auf bie burch ihn gewonnenen und verheißenen unvergänglichen Guter. Er war ein gläubiger und fester Christ; barum war er ein bankbarer Sohn, ein gartlicher Gatte und Bater, ein treuer Freund, ein ftreng fittlicher Sausherr und Sausvater, ein rafilos thatiger und arbeitfamer Burger - und burch biefen feligen Glauben und burch bie bochftrebenbe und überweltliche Richtung feines Ginnes, Die ibn in feinem Augenblick feines inhaltvollen Lebens verlaffen hat, find Eigenschaften und Anlagen, welche leicht in unbandigen Stolz und Trop, und in übermenschliche Barte batten ausarten tonnen, für bas Glud ber Seinigen und bas Beil bes Vaterlanbes zu allem Guten gewendet und zu fefter Dlannlichkeit und wurdiger Tapferfeit befänftigt und gemilbert worben.

Ewig daure das Gedächtniß des deutschen Biedermanns! Brisch stehe seine Tugend in dieser gewaltigen Zeit vor uns! damit wir wiffen, wie wir handeln und leiden sollen, wann das Baterland uns aufruft.

Drud von 3. B. Birfchfelb in Leipzig.

In ber Weibmann'schen Buchhandlung find auch erschienen:

#### Gedichte

pon

Ernst Morit3 Arndt. Neue vermehrte und doch verminderte Ausgabe. gr. 12. Geheftet 2 Athlr.

Schwedische Geschichten unter Gustav dem Dritten, vorzüglich aber

unter Gustav dem Vierten Adolph.

Ernst Morit3 Arndt.

gr. 8. 3 Rthir.

#### Das Turnwesen

nebst einem Anhang von

Ernst Morit Arndt. gr. 12. Geheftet 12 Sgr.

## Jahrbuch der deutschen Universitäten.

Berausgegeben von Dr. &. Wuttke.

I. Sommerhalbjahr 1842. Geheftet 25 Sgr.

#### Gedichte

nod

Abelbert von Chamiffo. Sechste Auflage.

gr. 12. Geheftet 2 Rthlr.

### Gedichte

noa

Anastafius Grün. Dritte Auflage. gr. 12. geheftet 2 Rthir.

# Schutt. Dicht ungen

Anaftafine Gran. Fünfte verbefferte Auflage.

gr. 12. Geh. 1 Rthir.

### Lieder und Momanzen

von

Frang Freih. Baudy.

gr. 12. geb. 1 Rthlr.

## Die Weisheit des Brahmanen.

Ein

#### Lehrgedicht in Bruchstücken

noa

Friedrich Huchert.

6 Bandchen.

gr. 12. Geb. 8 Thir. 25 Egr.

### Die deutsche poetische Literatur

seit Klopstock und Lessing.

Rach ihren ethischen und religiöfen Gefichtspunkten.

Von

Dr. Seinrich Gelger.

gr. 8. 2 Rthlr. 15 Sgr.

#### Vorlesungen

über

## Wesen und Geschichte der Reformation.

Bon Dr. R. R. Hagenbach. 1r — 4r Bb.

gr. 8. 7 Ahlr. 15 Sgr.

## Adelbert von Chamisso's Werke.

6 Banbe

mit Rupfern und Rarten.

gr. 12. Geb. 7 Rthir. 5 Sgr.

# C. F. Gellert's fámmtliche Schriften.

Neue rechtmäßige Ausgabe in fechs Theilen.

16. Geh. 2 Thir. 25 Sgr.

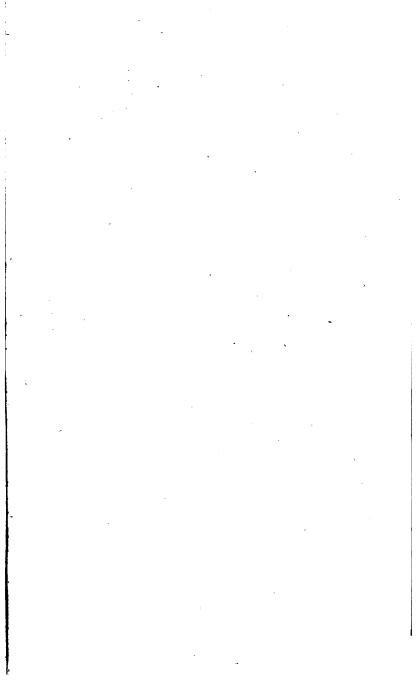

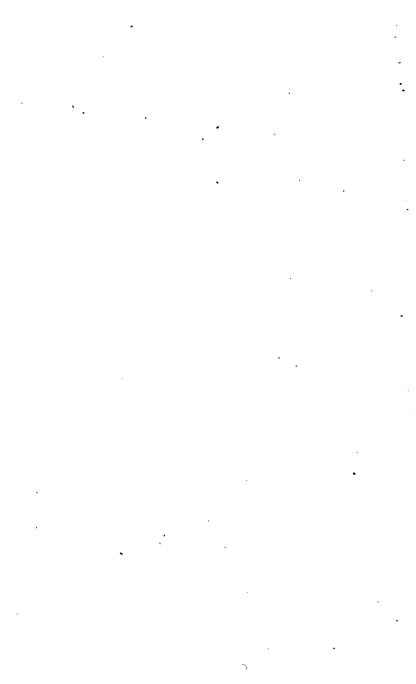

BBBI OT HEL FEB 18 1911 JUN 1 1972 DUE MAR 26 1925 Calarado 6/27/36

